### Celegraphische Depeschen. (Geliefert won ber "United Breh".)

# Politifches Allertei.

Goldsboro, N. C., 18. Sept. Unfer Städtchen hatte bergangene Racht nur febr wenig Schlaf. Gegen Mitternacht war ber filberbemokratische Brafibent= fchaftstandibat Brhan eingetroffen, und die gange Bevölferung mar aufgeblieben, um ihn zu empfangen. Damit Br. Brhan wenigftens etwas Schlaf inden fonne, wurde bon ben Begleitern außerhalb bes Stäbtchens ber Schlafwagen, in welchem er fich be= fand, losgefoppelt und auf ein Geiten= geleife gebracht. Erft um 9 Uhr Mor= gens ließ man ihn wieder hereinfahren und dann hielt Brhan von einer Tribiine in ber Centre Str. herab por et wa 4000 Personen eine Rebe, welche große Begeifterung hervorrief.

Bittsburg, 18. Sept. Reichlich 3000 Burger non hier und ber Umgegenb find auf Ertragugen nach Canton, D. abgefahren, um ben republifanischen Prafibentichaftstandibaten McRinlen gu besuchen und die Wahlkampagne im Ohioer County Start eröffnen gu hel= fen. Beitere große Erfurfionen nach Canton fteben für morgen bebor.

Canton, D., 18. Sept. Große Menichenmengen tamen beute mit Bahngugen und Wagen, ju Pferde und guffuß in die Stadt geströmt, welche gum großen Theil reich beforirt war. Der republikanische Prafibentschaftskandi= bat McKinley empfing wieder mehrere größere Delegationen; bor Allem aber wurde heute die republitanische Ram= baane für biefes County eröffnet. Für heute Abend wurden die Telegrabhen= und Telephondrähte mit Taufenden japanischer Laternen behängt. DieBan= ten schloffen schon um Mittag ihr Ge= schäft für ben Tag; basfelbe thaten viele andere Geschäfte. Alle Ungeftell= ten bon Fabriten und Laben erhielten Feiertag, wenigstens halben. Mufittapellen und Trommlerkorps durch= gogen schon zu früher Stunde Die Strafen. Es war nicht möglich, hier ein Lokal zu finden, welches für die beiben Sauptversammlungen groß genug gemefen mare; baher murbe ein großes Zelt beschafft, bas 20,000 Perfonen faßt. Gin bemertenswer= thes Greigniß war auch die große Ba= rabe. Bu ben hauptrebnern in ben Versammlungen gehörten Senator Thurfton bon Nebrasta und Genator Cullom von Illinois.

Long Branch, N. J., 18. Sept. Der bemofratische Bunbesfenator Smith hat eine ichon längft erwartete Erflärung erlaffen, in welcher er offen fich für die Randidaten ber Mehrheit ber bemofratischen Bartei", für Brhan und Sewall, lowie fur alle von der Silber: bemofratie aufgestellten Rongreftan= bidaten ausspricht und ihre Unterftugung feitens aller wirklichen Demo= traten empfiehlt.

Indianapolis, 18. Sept. Die Mit-Lieder des Staats=Bolfspartei=Aus= schuffes, welche fich nach Stellung hoch= geschraubterForderungen, die abgelebnt murben, gegen ein Bufammengehen mit ber Gilberbemofratie erflärten, merbn bon anderen Bolfsvarteilern befculbigt, bon Bertretern Mart Sannas im Intereffe ber Republitaner u. f. w. aufgetauft worden gu fein. Gie ftellen bas in Abrede, und beide Theile be= harren feft auf ihren Ungaben.

Milton, Ind., 18. Sept. Fünf Mei Ien öftlich bon Connersville ftieg ein Güterzug ber Cincinnati=, Hamilton= & Danton-Bahn mit einem Löhnungs: gug gufammen. Es beift, baf 6 Berfonen getöbtet worben feien.

Cincinnati, 18. Gept. Bei bem schon erwähnten Bug-Busammenftoß unweit Connersville wurden folgende Berionen getöbtet:

Notomotivführer Sweetman und Beiger Rinfen (Beibe bom Löhnungs= gug); Kondukteur House und Heizer

Die Berletten finb: Bahlmeister Janfing (fehr schwer), hilfszahlmeifter Scallan, Waggon= Diener Fischbad, Bruden-Auffeher E. Whiong und Geleise-Auffeher 3. Dt.

Hollibansburg, Pa., 18. Sept. Das Privat-Banthaus bon Gardner, Morrow & Co. hat zugemacht, und infolge beffen haben brei anbere Beschäftsleute (Rleiderhandler Sudling, Fleischhand: ler Bunfer und Spezereihandler Reeb) fallirt. 218 Urfache für ben Banterott ber Bant wird bie Unmöglichteit ange= geben, ausstehende Gelber einzutreiben.

#### Dampfernadrichten. Ungefommen.

New Yorf: Columbia bonhamburg; Salifornia, von Livorno und Reapel. Bofton: Corinthian bon Liverpool. London: Mohamt bon Rem Dort. Liverpool: Indiana von Philadelphia; Shlvania von Boston; Campa= nia bon New York.

Boulogne: Schiedam, von New York nach Umfterbam.

Ropenhagen: Norge von New York Hamburg: Augusta Victoria und Scandia von New Yort.

Mbgegangen London: Miffiffippi nach New Yort. Um Ligard borbei: Phoenicia, von Samburg nach New Yort; Birginia, Amsterdam nach New Yort; Spaarnbam, von Rotterbam nach Rem

#### Ganftige Gefdäfte.

Bloomington, 311., 18. Cept. Die Ginmache=Fabrifen in Diefer Gegend bollenden jest ihre Arbeit für biefe Saifon, welche fehr erfolgreich war. Das Welschkorn erwies sich als von der fein: sten Qualität, obwohl feine Menge nicht gang bem Durchschnitt entsprach. Die Tomaten-Ernte tit reicher, als je gubor, ausgefallen. Mehrere ber Fabrifen werden bas Ginmachen fortfegen bis gum Gintritt bes Froftwetters. Die Tomaten gu \$6 pro Tonne (ben Rontrattpreis) haben fich als fehr lohnend erwiesen, fie brachten im Durch= schnitt \$35 pro Acre, und da und dort sogar \$60 bis \$70.

### Unwetter im Often.

Philadelphia, 18. Sept. Der Wind= hagel= und Regensturm, welcher ver= gangene Nacht über ben öftlichen Theil von Bennfylbanien Dahinbraufte, mar ber heftigfte in biefer Gegend feit lan= ger Reit. Maffenhaft murben Gebaube abgebedt, und theils auch böllig bemolirt. Taufende bon Kenfterglas= Scheiben und viele Oberlichter murben gertrummert, und vielfach murben bie Mepfel= und andere Späternten faft böllig zerftort. In ber Umgebung von Satfield (im County Montgomern) wurden allein etwa 30 Saufer und

Scheunen abgebedt. Manchester, N. S., 18. Sept. Mehrere Gebäude bahier murben geftern Abend burch einen Wirbelwind abge= bedt und gertrummert. Biele Berfo= nen wurden burch umherfliegende Trümmer berlett, boch tamen feine tödtlichen Unfälle vor.

### Mugebliche Spionengefdichte.

New York, 18. Sept. Der Rorre= pondent eines hiefigen Blattes in Sa= vana, Cuba, will wiffen, daß Esquied Murata, ein japanischer Argt, ber vor einigen Monaten nach Cuba gefommen scheinbar um sich über die gefund= heitlichen Berhältniffe ber Infel zu in= formiren, ein Spion ber japanischen Regierung gemefen fei und in einem Bericht an Diese empfohlen habe, baß die Japaner bem Aufstand gegen die Spanier auf ben Philippinen-Infeln ebenfolden Borichub leiftteten, wie bie Umerikaner bem Aufftand auf Cuba, um fpater bie Philippinen-Infeln ohne Unmenbung besonderer Gewalt in ihren Befit gu betommen. - Diefer Bericht foll von ben fpanischen Behörden auf ber Poft aufgefangen worben, ber Dottor felber jeboch rechtzeitig ent= tommen fein.

# Mustand.

# Sozialiftifches.

Protest gegen die Ausweisung Manns. tritt in die "Vorwarts"-Redaftion.

Berlin, 18. Sept. Der fogialbemofratische Reichstags=Abgeordnete für Halle, Runert, ift heute aus bem Ge= fangniß entlaffen worben, in welchem er eine 3monatige Saft megen Bregbergebens berbuft hatte. Er tritt in die Redattion bes fozialiftischen Ben= tralorgans "Vorwärts" ein, als Er= fat für den Redakteur Ledebur, welcher fürglich abbantte.

hamburg, 18. Cept. Die biefigen Sozialiften find trot ber Ausweifung bes britischen Arbeiterführers Tom Mann nicht um ihren Bortrag über bie "Trades Unions" gekommen. An Manns Stelle hielt ber fogialistische Reichstags=Abgeordnete für ben 6. Rreis von Schlesmig-Holftein, Zigar= renfortirer b. Elm, ben angefün= Digten Vortrag, und Die Verfammlung war fehr gahlreich befucht. Es murde lebhaft gegen die Ausweifung Manns protestirt, welche als ein Willfür-Att ber Polizei und bes Genates ber Freien Stadt Samburg bezeichnet murbe, und man beichloß, Berufung bagegen eingulegen. Der Rebner theilte bann noch ber Berfammlung mit, baß er Tom Mann nach London nachreifen merbe, um ihm bie Gruge ber Berfammlung gu überbringen und Bericht abguftat=

Strafburg, 18. Sept. Die füb= beutschen und elfässischen Sozialisten follen nun boch die Berfammlung ha= ben, welche querft auf frangofischem Boben bei Wiffembach ftattfinden follte und bereits bon ber bortigen Ortsbeborbe genehmigt war, aber abbeftellt murbe, weil ber frangofische Minifter bes Innern feine Buftimmung bermeigerte. Bebel will bie Berfammlung am 4. Oftober in ber Rahe bon bier, aber auf babifchem Boben, abhalten und bort eine Philippifa über bie ber= gangene Thätigfeit bes Reichstags und beffen zu erwartenbe zufünftige Saltung bon Stapel laffen.

# Engele Biederauftreten.

Berlin, 18. Sept. Der auch it Umerita fo hoch geschätte Romiter Georg Engels trat jum erften Dale nach feinem Urfaub hier auf, und zwar im Leffing=Theater in ber Titelrolle bes Luftspiels: "Der herr Genator". Er führte biefe Rolle mit gewohnter Meisterschaft glanzvoll burch. Es murbe ihm bielfach raufchenberUpplaus gutheil, und auf offener Buhne murbe

ihm ein Lorbeerkranz überreicht. Für die Barifer Musftellung.

Berlin, 18. Sept. Der Reichstom= miffar für bie tommenbe Parifer Beltausftellung, Regierungsrath Dr. Rich= ter, ift auf einer Runbreife bei ben fubbeutschen Regierungen begriffen, um mit biefen bie nöthigen Borfehrungen für bie möglichft vollgählige Betheitig- | Bertehr geöffnet worben.

#### ung ber fübbeutschen Induftriellen an Diefer Musftellung zu bereinbaren.

Mffatifder Musfat. Berlin, 18. Sept. In ber Univerfitats=Rlinit zu halle a. G. ift ein neuer Fall von afiatischer Leprose ent= bedt worden; diesmal ift ber Erfrantte fein Inländer und auch nicht aus ber nächsten öfilichen Nachbarschaft getommen, fondern bon ben Molutten=3n= feln im Indischen Dzean.

#### Beripatete Borficht.

Wein, 18. Sept. Die neuerlich mie= ber berfpürten Bobenfentungen in Brur, Bohmen, haben nun boch bie gu= ftändige Behörde veranlaßt, die Schlie-Bung bes Unna-Schachtes anzuordnen.

#### Wür den Wettfrieden.

Bubapeft, Ungarn, 18. Sept. Wie angefündigt, ift bier ber Beltfriebens= Rongreß eröffnet worden. Gine be= fonders aute Bertretung haben auf bemfelben die ameritanischen Friedens=

#### Der Bayft an Die Anglifaner.

Rom, 18. Sept. Papft Leo hat wieber einen Sirtenbrief erlaffen, worin er fagt, bie Ordinationen ber Unali= fanischen Rirche (britischen Staats= firche seien absolut ungiltig, und die Anglifaner einläb, gur fatholischen Ginheit gurudgutehren.

#### Die türtifche Frage.

London, 18. Sept. Der frühere Bremierminister Gladstone spricht in einem Brief die Hoffnung aus, daß die Dent= schrift über die türtische Frage, welche bem ruffischen Baren borgelegt werben foll, ben Geift und bas Berg biefes Monarchen zum Bewußtsein des furcht= baren Unbeils erwecken werde, zu deffen Förderung die Politit des fürglich ver= torbenen ruffischen Ausland-Minifters (Fürsten Lobanow-Rostowsth) so viel beigetragen habe.

Rom, 18. Sept. Die halbamtliche Zeitung "Italia" fagt, Die Schrift= frücke, welche zwischen ben verschiebenen Mächten bezüglich ber Sachlage in ber Türkei ausgetauscht worden seien. zeigten, daß ihre Beziehungen nahezu bis zu einem Bruch gefpannt feien; fie melbet ferner, daß auch ein italienischer Rabinetsrath gur Grörterung biefer Frage einberufen worden fei.

# Die Barenreife.

London, 18. Gept. Das Gintreffen bes Zaren und ber Zarin gu Leith bon wo aus biefelben fich gum Befuch ber Königin Victoria nach Balmoral begeben werben - ift von Montag ben 21. September auf Dienftag ben 22. September perichoben morben. Die Beranlaffung wird nicht mitgetheilt.

# Lokalbericht.

# Unfalls-Chronif.

Der Nr. 6106 Wallace Strafe moh= nende Georg Wangerstar versuchte heute Morgen an ber 59. Strafe auf et= nen in Fahrt begriffenen Borftabtzug ber Chicago & Gaftern Minois-Bahn ju fpringen, tam inbeffen ju Fall und gerieth unter bie Raber, bie ihm bas rechte Bein bom Rumpfe trennten, Mu= Berbem erlitt ber Mermite ichmergliche Rontufionen am gangen Rörper. Wangerftar wurde nach bem Englewood Union-Sofpital gebracht, wofelbit die Mergte fpaterhin bie hoffnung aus= sprachen, ben Patienten am Leben erhalten zu können.

John Crowley, von Nr. 805 81. Str., stürzte heute Vormittag von einem Trollengug ber Wentworth Abe.=Linte und trug bierbei eine flaffenbeSchnitt= munbe am Ropfe bavon. Er mußte in ber Ambulang heimgeschafft werden.

# Gine Unichuld vom Lande.

In unferm fittenftrengen und überwiegend temperenglerifchen Borftabt= den Harven herricht gerechte Entrüsftung über bie fonobe Gewinnfucht eis nes ftabtrathlichen Bolfsvertreters, ber noch bagu zu ber ligensfeindlichen Tugendgarbe gehörte. Alberman 3. G. putton hat fich als Mitglied bes Son= berausschuffes, welcher mit ben Borberhandlungen über ben Unfauf eines Grundftudes für eine Stadthalle betraut worben ift, brieflich an Frau Marie Rennicott gewandt und fich eine Rommiffion bon 21 Prozent ber Rauffumme ausbedungen, falls es ihm ge= lingen sollte, ben Ankauf ihres Grund= ftudes durchzuseten. Mayor Matthems broht bem bieberen herrn but= ton, ber in aller Unschuld gehandelt haben will, mit bem Kriminalgericht.

# Entschädigung verlangt.

Die befannten Engroß-Fleischhand= ler Viles & Robbins bon Rr. 925 G. halfted Strafe, find im Superior=Be= richt auf \$10,000 Schabenersat. ver= flagt worden. Als Rläger fungirt Beter Staat, ein ehemaliger Angestellter ber Firma, ber am 2. Juni b. 3., als et in ben Rellergewölben beschäftigt mar, bon bem mit großer Schnelligfeit herabsausenden Fahrsbuhl getroffen und fcmer verlett murbe. In feiner Plagefdrift macht Staat geltend, bag er Unfall burch bie mangelhafte Beleuchtung ber Arbeitsraume berbeige= führt worben fei.

\* Die Bells Strafe-Brude, von ber North Western Hochbahngesellschaft mit einem Roftenaufwand bon \$25,= 000 umgebaut, ift heute wieber für ben

#### Strafenbahn-Rollifion.

Un Clart und Ban Buren Strafe ftieß heute Morgen ein Blue Island Abe.=Rabelbahngug mit einem Trollen= jug ber Ballaceftr. Linie gufammen, wobei ber Rondutteur bes erftgenann= ten Buges, 2Bm. Wallenberg mit Ra men, sowie ber Fahrgaft George Ref-holl, von Nr. 774 West 20. Strafe, nicht unerheblich verlett wurden. Die anderen Paffagiere und Bahnbeamten sprangen noch rechtzeitig genug ab und blieben so unversehrt. Wallenberg, ber Mr. 241 Trimble Abe. wohnt, erlitt bei ber Rarambolage eine flaffenbe Schnittmunde am Ropf, fowie fcmerg= liche hautabschürfungen, während Refholl Kontufionen am Bein bavontrug.

#### Bermift.

Die hiefige Polizeibehörbe ift aufgefordert worden, Rachforschungen über ben Berbleib eines jungen 22jah= rigen Mädchens, Namens Josephine Bell, anzustellen, bas am Anfange ber burigen Boche auf bem Schnell=Dam= pfer "Wefternland" bonUntwerpen ab= gefahren war, mit ber Absicht, ihre hier in Rogers Part wohnende Schwe= fter, Frau hoftert, zu besuchen. Der genannte Dampfer ift am letten Dien= stag wohlbehalten in New York einge= troffen, aber bon Frl. Bell ift feitbem jebe Spur berloren gegangen. Die Ber= mifte ftammt aus Luremburg.

Rapitan Elliott erhielt heute ein Schreiben bon einem gemiffen 2. 2. Colman aus Ranfas City, worin bie Polizei ersucht wird, ben Aufenthalts= ort von Charles M. Colman ausfin= big zu machen, ber feit bem 27. Juli fpurlos aus feiner Beimathaftabt ber= schwunden ift. Der Brieffchreiber erbietet fich, für jebe ihm zugehende Information eine angemeffene Belohnung zu zahlen.

#### Das arme Mütterden.

In ihrem 71. Lebensjahre hat Frau Mary Leby nun noch in's Gefängniß wandern muffen. Gie fitt feit geftern im Counthgefängniß in Schuldhaft. Bor einiger Zeit wurde nämlich bie Greifin bor Richter Clifford ichuldig befunden, eine andere Gvastochter burch Schmähmorte beleidigt gu haben: Da= für follte fie ber Rlägerin 250 Dol= lars Schabenersat bezahlen, was Frau Leby nicht im Stande ift ju thun. Und beswegen hat fie geftern Abend bas County = Gefängniß beziehen muffen. Belingt es ihrem Rechtsbertreter nicht, fie fruher zu befreien, fo wird bas arme Mütterchen fechs Monate lang ber Gaft bes Gefängnigbirettors Whitman fein.

# Aury und Ren.

#### \* Heute Abend, von 8-9 Uhr, wird nochmals die Gelegenheit geboten, die große elettrische Fontane im Lincoln Part in voller Thätigfeit bewundern au tonnen.

\* Im Great Northern=Hotel gerieth heute Bormittag eine Fenfter=Jaloufie in Brand, doch fonnten die Flammen gebampft werben, ehe fie größeres Un= heil angerichtet.

\* Ber deutsche Arbeiter, Saus- und Rüchenmädchen, beutsche Miether, ober deutsche Kundschaft wünscht, erreicht feinen 3med am beften burch eine Unzeige in der "Abendpost".

\* Burger aus ber Gegenb bon 33. Strafe und Parnell Abe. legten beute bei Burgermeifter Swift Broteft ein gegen die bom Stadtrath ertheilte Erlaubniß zur Anlegung eines Holzhofes

in jener Nachbarschaft. \* Dennis Salen, ein Buhnenangeftellter des Chicago Opera Soufe, mur= de heute von Polizeirichter Underwood um \$1 gebüßt und gur Bahlung ber Berichtstoften verurtheilt, weil er einen Revolver bei fich geführt hatte. Diefer Revolver war nicht geladen und außer Ordnung. Salen hatte bon ber Bub= nenleitung ben Auftrag, ihn repariren gu laffen. Der Rabi ließ aber teine Entschuldigung gelten.

\* Superintenbent Rhobe flagt, baf ihm nur mehr \$69,367.84 gur Berfü= gung ftehen, um bie Roften ber Stragenreinigung bis jum Ablauf bes Ber= maltungsjahres ju beftreiten. Das würde für den Monat \$17,341.96 ge= ben, während gegenwärtig monatlich etwa \$50,000 für die Arbeit gu gah= len find, und schwerlich behauptet mer= ben fann, bag bie Strafen gu oft ge= fehrt merben.

\* Die Verhandlung gegen John L. Ballely, ber am Mittwoch, wie in ber "Abendpost" bereits ausführlich berich= tet wurde, ein junges Mabchen, Ra= mens Maud Balfh, burch einen Revolverschuß schwer bermunbete, ift beute bon Richter Chott auf ben 28. Septem= ber berschoben worden. In bem Ru= ftanbe ber Berletten ift eine wefentliche Befferung eingetreten, fo bag ihre Wieberherstellung nach Ansicht ber Aerzte außer Frage steht.

\* Un ber Ede bon 17. und Clart Str. ift geften Abend ein unbefann= tes junges Mädchen bewußtlos aufge= funden worben. Um Geficht und am Rorper ber Perfon waren Spuren eis nes ftattgehabten Rampfes gu erten= nen. In einer Tafche bes Mabchens fand fich ein Brief vor, ber bon S. M. Spaan unterzeichnet und "Lizzie Rig, poftlagernb" abreffirt ift. Bis beute Bormittag war es noch nicht gelungen, die Unbefannte wieber in's Bemußtfein gurudgurufen.

#### Rolleften.

Die Zivildienft : Kommiffion unterfucht die Schröpfung ftädtifcher Ungeftellter.

Die Beftimmungen ber ftabtifden Bivildienst=Ordnung befreien befannt= ich bie Ungeftellten ber Stadt von jeg= licher Berpflichtung, wiber ihren Bunich und Willen zu politischen Ram= pagnefonds beifteuern gu muffen. Es ift fogar bei Strafe verboten, in biefer Binficht irgend einen 3mang ober Drud auf bieje Ungeftellten ausgu= üben. Aber die Zivildienft=Ordnung ift noch neu, und man fann nicht er= marten, daß ihre Bestimmungen ben Parteigangern bereits in Fleisch und Blut übergegangen fein follen, um fo weniger, ba biefes Fleisch in ber Sin= sicht durchaus nicht willig ist. Es ist alfo ber Zivildienst=Rommiffion ge= melbet worden, daß die ftädtischen Un= geftellten auch in biefem Jahre wieder ebenso bluten müffen, wie es vor Be= ginn ber Reformara gang und gabe gewesen ist. Bum Theil foll man bie Leute birett besteuert haben, und wo man fich scheute, bas Gefet in fo offener Beife ju übertreten, hat man bie Opfer gogwungen, ben Bertrieb einer größeren Ungahl von Ginlagfarten gu Partei=Bifnits ju übernehmen. Für bie Bezahlung ber Rarten mußten bie Betreffenden auftommen, benn gurud wurden diefelben nicht genommen. 3m Strafen=Departement und im Befundheitsamt foll diefer Rartenverkauf besonders lebhaft betrieben worden fein. Die Zipilbienft=Rommiffion bat heute mit einer Untersuchung Diefer Gerüchte begonnen, aber es wird babe

Es murben heute nur wenige Beu gen bernommen; zuerft ber ftadtische Gintaufs-Ugent George S. Jennen. Diefer berichtete, bag ein gemiffer Milo Snowben zu ihm gefommen fei, einen Empfehlungsbrief von Arel Chntrans. dem Borfiter des Finang-Romites bom republikanischen Klub ber 25. Warb vorgewiesen, und Geld für Wahlzwede berlangt habe. Er hatte ben Mann mit einem hinweis auf die Bivilbienft= Ordnung abgewiesen, worauf Snow= ben fich fehr ärgerlich entfernt hatte. Er habe nachher gehört, bag Jener auch zwei Angestellte bes Wafferamtes um Gelb angesprochen babe. - Snow= bens Rollettionsversuch ift unter bem Gefet ftrafbar; er tann mit einer Geld= buße bon \$50-\$1000, ober mit haft bis gu fechs Monaten geahnbet merben. Ebward Saran bom Bafferamt und Michael Red, ein Buchhalter im Bureau bes Ginnehmers Maas, mach= ten ähnliche Ausfagen wie Jennen, ebenso ber Buchhalter Milton Jones aus dem Wafferamt. Milo Snowben felber murbe ebenfalls als Zeuge aufremifen meigerte fich aber gestellten Fragen zu beantworten, ehe er mit einem Abvofaten Rudfprache genommen. Snowben ift ein Bruber bes bekannten Zeitungsmenschen Clin= ton Snowben und war früher als 216= zugstanal=Inspettor im Dienste ber Stadt beschäftigt.

schwerlich viel heraustommen.

# Gin Traum.

Der Nr. 2444 Cbanfton Abe. mohnenden, jung berheiratheten Frau A. 5. Parter traumte es in letter Beit mehrfach, baß in einem Behölg in ber Rabe bon Bilmette - Menichenge= beine bergraben feien. Ihr Gatte bes lächelte querft bie fonberbare 3dee, ließ fich endlich aber boch überreden, Nach= grabungen borgunehmen. Und fiehe ba, brei Fuß unter bem Erbboben ftieg er wirtlich auf menschliche Stelette, an= icheinend bie fterblichen Ueberrefte ameier Frauensperfonen. Der fchau= rige Fund hat in ber gangen Umge= gend beträchtliches Muffeben erregt, und bies umsomehr, als unweit jener Stelle bor Jahren ber ingmifchen ge= hängte Maffenmörber Solmes gewohnt hat. Man bermuthet nun, bag es Die Gebeine ber fpurlos berichwundenen Seschwifter Williams find, welch' Lets= tere ja ebenfalls, wie erinnerlich, bon Solmes bei Geite geschafft worben fein follen. Die Boligei ift jest eifrig mit weiteren Nachforschungen beschäftigt.

# War bodbeinia.

Ebw. howard, ein fcon borbeftraf= ter Langfinger, hat es biesmal feinem eigenen Starrfinn guguschreiben, wenn er wieder in's Buchthaus wandern muß. Er murbe unter ber Unflage bes Einbruchs bem Richter Clifford porge= führt, ber aber ein gemiffes Mitleib mit bem jungen Menschen empfanb und ihm anrieth, fich des Rleindieb= ftahls schuldig zu befennen, bann wur= be er, ber Richter, ihn nur nach ber Bribewell fenden. Howard meinte nach einigem Befinnen: "Nun mohl, ich be= fenne mich zwar schuldig, bin aber nichtsbeftoweniger unschuldig." Borauf ber Richter ermiderte, bag er es niemals erlauben murbe, bag bor ihm ein bermeintlich Schulblofer "fchulbig" plaibire. Soward murbe nunmehr bon einer Jury prozeffirt, ichuldig befun= ben und als rudfälliger Berbrecher bem Buchthaus überwiefen, bas er jest mohl borerft nicht wieder verlaffen durfte.

\* Bor ben Mitgliebern ber Chicago: Turngemeinde wird heute Abend nach Schluß ber Turnstunde in ber neuen Turnhalle an Wells Str. ber Wanber-Turner Stubb aus Roln a. R. einen Bortrag über feine Erlebniffe mahrend feiner Fußtouren burch Guropa, Mfien und Amerita halten. Stubb ift gegenwärtig auf einer Fußtour um bie Welt

#### Sterblichfeitsftatiftit.

#### Die Verluftlifte für den Monat Muguft.

Das Gefundbeitsamt gibt beute feine Sterblichkeitsftatiftit für ben Monat August bekannt. Es find mahrend des Monats 2261 Todesfälle an= gemeldet worden. Unter ben Berftorbenen befanden fich 757 Säuglinge und 1087 Kinder im Alter von noch nicht fünf Jahren. Auf bas Taufend ber Bebolferung (nach bem Schulgenfus) gerechnet, ergibt fich für ben Monat eine Sterblichfeitsrate bon 1.40, im August 1895 stellte bie Rate sich nur auf 1.27. Für Die erften acht Monate bes laufenben Jahres ftellt fich bie Sterblichkeitsrate per Jahr und 1000 Einwohner auf 14.96, eine immerhin noch sehr günstige Ziffer. Der Typhus bat im Monat August 64 Opfer aeforbert, bie Diphterie 50, Die Brech= ruhr 322; Rrantheiten ber Berbauungsorgane erlagen 233 erwachfene Berfonen. Dr. Reilly gibt bem fchlechten Trinfmaffer bie Schuld an Diefer ungewöhnlichen Ericheinung.

Der Monatsbericht enthält außer biefer Sterblichkeitsftatiftit noch eine Reihe von Angaben, Die ebenfalls all= gemeines Intereffe haben. 1913 Ber= fonen murben im Laufe bes Monats behördlich geimpft. 1699 Proben von Milch und Sahne wurden analhfirt, und es fanden fich barunter 59 min= berwerthige. Gegen 60 Milchanbler wurde ein Strafverfahren wegen Ueber= tretens ber Gewerbeordnung eingeleitet. Berr Reilly ift ber Unficht, bag in Chicago jährlich 3000 Menschenopfer nicht fallen murben, menn es gelange, bas Trinfmaffer im felben Berbaltnig rei= ner gu machen, wie es bem Gefundheits= amt in Bezug auf die Milch gelungen

Schulrath Brenan hat heute beim Bürgermeifter borgefprochen und bie= fem berfichert, daß fich in ber Ergieh= ungsbehörbe wohl eine Mehrheit für bie Unschaffung von Wafferfiltern fin= ben werbe, bag man aber nicht wiffe, woher man bas Gelb gur Begahlung der Apparate nehmen folle.

Rod hinter ihm her.

Bis gur Stunde ift es ber Boligei noch nicht geglückt, bes bermegenen Strafenraubers habhaft zu merben, ber gestern bei belllichtem Tage an ber Ede von Martet und Dhio Str. ben Wagenpolster=Fabritanten J. U. Fre= berid mit einem Tobtschläger angriff und um 70 Dollars Baargeld beraubte. Der Halunte hat es soweit trefflich ver= ftanden, ben auf ihn fahnbenben Detettives aus dem Behege zu bleiben, boch hat die Polizei eine genaue Perfonal= beschreibung bon ihm erhalten, fodaß Inhaftnahme nur eine Frage Der

Beit fein burfte. Mit einer Recheit, bie wirklich ihres Gleichen fucht, ging ber gefährliche Buriche bei bem Raubanfall gu Berte. herr Frederick, beffen Geschäftslotal fich in bem Gebäude Rr. 188-190 Ohio Str. befindet, ging furg nach ein Uhr ber unteren Stadt gu, als fich ihm plöglich an ber erwähnten Ede ein junger, glattrafirter Menfch naherte. Im nachften Moment erhielt Freberid auch icon einen wuchtigen Sieb mit einer Bleischlinge gegen ben Unterfie= fer berfett, in Folge beffen er halb be= finnungslos zurudtaumelte, welchen Mugenblick fein Angreifer benutte, ibm die Gelbborfe aus ber inneren Rod= tafche zu gerren. Schleunigft ergriff jest ber Strolch bie Flucht, und wenn ibm auch fofort eine große Menge Bolts nachfette, fo gelang es ihm boch, feinen Berfolgern gu entwischen. Soffentlich läuft ber gefährliche Banbit ber Polizei aber balb in's Garn.

# Gin Diffverftandniß.

Der Silfsfheriff Sull aus Rod 38= land County traf heute in Chicago ein, um hier den Kriminalanwalt Richard Wage megen Betrugs zu verhaften. Es icheint, bag gegen Babe in Rod 38= land County eine Anklage erhoben worden ift, weil er auf angeblich werth= lofe Bantanweisungen bin, die auf ben Namen eines gewiffen Fred A. Leslie ausgestellt maren, gegen \$450 gezogen hat. Leslie fagt nun, er fei burchaus bereit, bieUnmeifungen einzulöfen. Babe hat bei Richter Dunne um einen Sa= beas Corpus-Befehl nachgefucht, ba er feine Luft hat, eine unfreiwillige Reise nach Rod Island zu machen.

# Brutal mißhandelt.

In einer Gaffe gwifchen Grie und Suron, nahe R. Martet Strafe, mur= be mahrend ber bergangenen Nacht ein junger Mann, Namens Ebward Gib= bons, wohnhaft Nr. 134 Huron Str., von einem gewiffen Michael Rilron überfallen und bermittelft eines bam= mers in brutaler Weise zugerichtet. Der Mighandelte fand Aufnahme im Paffavant Memorial-Hofpital; fein Angreifer wurde heute in Saft genom= men. Wie berlautet, hatten Rilron und Gibbons fcon feit langerer Beit auf gespannten Fuße mit einander ge=

# Das Better.

sicht geltellt:
Illinois, Indiana und Miffouri: Zunehmende Bewölltheit; Regenichauer beute Abend und mor-gen; lebhafte öfliche Winde.
Wisconfin: Regenichauer beute Abend und mor-gen; nordöfliche Winde, die an Stärle junchmen. In Chicago ftellt fich der Temberaturftand feist un-jerem letzten Berichte wie folgt: Gekern Abend und 6 Uhr 63 Erab; Witterandt 50 Grab über Aull; beute Avergen um if Uhr 37 Grad und heute Ato-tag & Grab über Kull.

# Ihre Gefdafteregel.

Die Firma Sufferin, hunt & Co. bon Decatur, Il., führte heute por ber Rommiffion für bie Regelung bes gwi= schenstaatlichen Handelsverkehrs Rlage gegen die Indiana, Decatur & Be= ftern und die Cincinnati, Hamilton & Danton-Bahn. Diese Bahnen haben bie Geschäftsregel eingeführt, daß Runden, Die ihnen Getreibe gum Ber= fandt übergeben, bie betreffenben Bag= gons bis annähernd an die Grenze ih= rer Tragfraft belaben muffen. nun die Firma fürglich 30,500 Pfund Mais von Lintneer, 30., nach Cincinnati ichidte, wurde ihnen Fracht für 48.000 Pfund angerechnet, weil ber bettreffende Waggon 50,000 Pfund zu tragen bermag. Durch biefe Willfur büßten die Absender an der Ladung \$200 ein. Gie erheben Beschwerbe um nicht nochmals eine berartige Er-

#### Todt aufgefunden.

fahrung machen zu muffen.

G. M. Thompson, ein "fliegenber Buchhändler", wurde heute Morgen im Chicago Sotel entfeelt in feinem Bett liegend aufgefunden. Gin Bergichlag hatte ihn während ber Nacht jab dahin= gerafft. Man bahrte bie Leiche vorläu= fig in Rolftons Morgue, Dr. 11 Abams Strafe, auf. Ueber bie Fami= lienverhaltniffe bes Berftorbenen ift nichts Näheres befannt, boch foll Thompson Anverwandte in Los Unge= les, Cal., befigen.

Der 84 Jahre alte Patrid Rhan, von Nr. 1041 W. Superior Str., wurde heute ebenfalls todt in feinem Schlaf= gemach liegend aufgefunden. Er man an Leuchtgas erftidt, bas bem offen= ftehenden Randelaber entftromte. G3 foll ein bedauerlicher Unfall porliegen. ba man abfolut feinen Grund gu ber Unnahme hat, bag ber Greis feinem Dafein eigenhändig ein Ende bereitete.

## Bum Brogeft feftgehalten.

Dem Richter Chott wurde heute ein gewiffer 3. W. Sherman, ber bis bor Rurgem in ber Office ber "Artemis Plating Borts", Rr. 67 S. Canal Str., alsClert beschäftigt gewesen war, unter ber Antlage bes Diebstahls por= geführt. Der Rlager, Louis Gilber= man, erflärte, Sherman habe ihm ei= nes guten Tages aus bem Sicherheits= schrant ber Office, eine golbene Uhr nebft Rette, im Berthe bon \$100, ent= mendet und biefelbe in einem Pfands laben an ber Clart Str. für eine ge= ringe Summe vertauft. Da ber Unges flagte nichts gu feiner Bertheibigung porbringen tonnte, übermies ibn ber Richter unter \$500 Bürgschaft an bas Ariminalgericht.

# Beripreden und Wort halten.

In Folg' Salle, Ede Larrabee Str. und North Abe., fand geftern Abend eine Entrüftungs=Berfammlung bon Gefchäftsleuten ber North Abe. ftatt, welche die Ogben Gas Co. zwingen wollen, ein bon ihr gegebenes Berfpre= chen einzulofen. Die neue Basgefell= schaft hatte versprochen, die North Abe. bon Clart bis Salfted Strafe auf ei= gene Roften pflaftern und in Stand halten gu wollen, falls bie Geschäfts= leute an der Straße ihr ihre Rund= schaft zuwenden würden. Die Ge= schäftsleute find eine berartige Ber= pflichtung eingegangen, Die Basgefell= schaft thut aber feine Schritte zur Ein= lofung bes bon ihr gegebenen Berfpredens. Geftern wurde nun beichloffen, fein Bas bon ber Dgben Co. gu neh= men, ehe biefelbe nicht Bort halt.

# Raubanfall auf einen Geiftlichen.

MIS Pater Bonifazius bon ber fa= tholischen Rirche in Renfington gestern Abend arglos die 116. Straße entlang ging, stürzten sich plöglich aus bem Dunkel eines Gebäudes zwei Wegela= gerer auf ihn und forberten in bar= chem Tone, ben Revolver schußbereit haltend, die Herausgabe feiner Werth= fachen. Der Beiftliche mußte thun, wie ihm befohlen wurde, boch fiel ben Banditen nur eine geringe Beute in die hande; ein Dollar in Baar und die filberne Uhr bes Priefters mar 211= les, was fie erhaschten. Sichtlich ent= täuscht schlugen fich gleich barauf bie Strolche seitwärts in die Buische, ohne fich weiter an ihrem Opfer thatlich que bergreifen. Die Polizei fucht bes Gesindels jest habhaft zu werden.

# Ertappter Tafchendieb.

George Cole, ber babei gefaßt murbe, als er bor bem Palmer House bem Nr. 213 La Salle Str. anfässigen John Conners bas Rleingelb aus ber Tajche ftibigen wollte, ift heute von Richter Underwood unter einer Strafe bon \$50 nach ber Bribemell gefandt worben. Es foll nicht bas erfte Mal fein, bag ber Bengel wegen folder Diebesitreiche mit ber Rriminalbehörde in Ronflitt gerathen ift.

# Die Groggeichworenen.

Morgen wird fich bie Grand-Burn eingehender mit der Klagesache gegen Er-Alberman Salo B. Roth befaffen, ber befanntlich bon bem "Bictorhugo". Bauberein ber Unterschlagung bon Raffengelbern im Betrage von \$42,= 000 bezichtigt wirb. Borkaufig ber angeflagte ehemalige Stabtbates unter \$10,000 Bürgicaft.

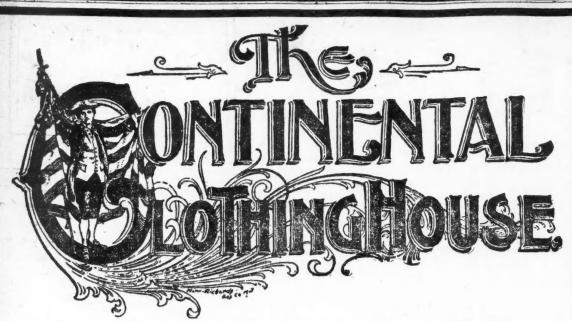

Neberfüllt vom Fußboden bis zur Decke. Infer ganges Gebäude ift mit neuen und modernen Gerbst- und Winterwaaren angefüllt. Waaren hinreichend um alle Anfor-

berungen befriedigen gu tonnen. Fagons um jebem Gefdmad gu genugen. Breife wie immer: Die Riedrigften. Spezialitäten dieser Woche:

| f | Manner-Anjuge u. Mebergieber-Dept.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Feine schwarze Clay Worsted, Sad u, dreifnöpfige<br>Frod Ungüge für Mänuer, werth 7.48                                                                                                                                                                                                 |
|   | Importirte 18-Ung. Clay. Thibet, Caffimere und Borfteb Männer-Anguge, regul. \$9.48                                                                                                                                                                                                    |
|   | Die feinsten Männer-Gesellschafts-Nuzüge, ein-<br>schließich Sacks, Entamans und Prince Alberts,<br>in hibsgem Wustern, einste, sowarz, schottliche<br>Plaids, Hancy Korrieds und echte englische Serges und Vienna Chroiots. Im Aleinvertauf<br>bot Anderen zu \$18.00, diese \$12.50 |

Berbit: Hebergicher. feine Casstmeres, Metton, Kersen und Chevic leichte Ueberzieher, regulärer werth \$7.98 \$12.50, diese Woche...... Binter: Hebergieher. Bon 82.98 bis \$25.00. Taufenbe gur Aus

|                | Anaben= und Rinder=Dept.                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b>       | Knaben-Anichosen-Anzüge, Alter 5 bis 15 Jahre,<br>bopvelbrüftige Cheviots, Cassimeres, Worstebs<br>in Plaibs und Mischungen von jeder Veschreibung.                           |
| 8              | Unzüge werth \$2.50, biefe Woode. \$1.48                                                                                                                                      |
| 11=            | Ungüge, werth \$3.00, brie Wode, \$1.98 Ungüge werth \$4.00, \$2.48 Ungüge werth \$4.00, \$2.48 Ungüge werth \$5.00, \$2.98                                                   |
| he<br>r=<br>uf | Diele Worke                                                                                                                                                                   |
| 0              | bieje Boche                                                                                                                                                                   |
| ot             | Rinder-Reefers, Junior und Bestee-Anzüge, hun-<br>berte von verschiedenen Mustern zur Answahl,<br>werth \$4.00, \$4.50 u. \$5.00. Diese<br>Woche zu \$1.98, \$2.48 und \$2.98 |
| 8              | Cape- und Ulfter-lleberzieher für Anaben und Rin-<br>ber im Alter von 3 bis 19 Jahren, \$7.48                                                                                 |
| ğa             | Lette Novitäten, höchft moberne Waaren und die<br>niedrigsten jemals bekannten Preise.                                                                                        |

THE CONTINENTAL. Microrigen Breisen. N.-W.-Ecke Milwaukee und Ashland Aves.

chinchina) fest blieben.

tion wird in Cincinnati ftattfinden.

theilweise auch ber Gehälter.

Delegaten zugegen.

fprengen werbe.

der abgereift ift.

Musland.

bevorftehenden Erhebung bemertbar.

- Bu Bamberg, Bapern, tagt ge=

genwärtig ber Rongreg ber Aftrono=

men. Es find auch zwei ameritanische

Rio be Janeiro, Brafilien, haben Drob-

briefe erhalten, in benen angefündigt

ift, daß man ihre Banten in die Luft

be ein Anarchift Namens Madner fo-

fort nach feiner Untunft aus Stettin

berhaftet. Er war bor Rurgem auch

aus Franfreich ausgewiesen worben

und wird jest mahrscheinlich so lange

in haft behalten werden, bis das ruf=

fifche Zarenpaar von Danemart wie-

- Der vielgenannte Leberecht b.

Roge, welcher gur Zeit in Reiffe bie

ihm megen Töbtung bes tonigl. Bere-

monienmeifters b. Schraber (im Duell)

querfannte Feftungshaft berbugt, ift

auf fein Erfuchen endgiltig feines Um=

tes als tonigl. Zeremonienmeifter ent-

hoben worden, behalt jedoch noch bie

Burbe eines fonigl. Rammerherrn bei.

Lofalbericht.

Berlangt hohe Gutidadigung.

Die "Milwaufee Brewing Comp."

ift geftern im Rreisgericht bon einem

gewiffen N. B. Perrit wegen angeblis

chen Kontrafibruchs auf \$100,000

Schabenerfaß vertlagt worben. Rach

ben in ber Rlageschrift enthaltenen Un=

gaben hatte Berrit vor langerer Beit

mit befagter Brauerei einen Rontratt

abgeschloffen, wonach ihm für bie

Douer bon fünf Jahren 40,000 Faß

Bier per Jahr, und gwar gum Preife

bon \$3.75 bas Faß, geliefert werben

follten. Diefes Uebereintommen foll

jedoch die Brauerei, beeinflußt burch

ben Bier-Truft, icon nach ben erften

Monaten gebrochen haben, inbem fie

ploblich bie Lieferungen einftellte unb

fich weigerte, ben Kontratt noch weiter=

bin auszuführen. Berrit behauptet,

burch ben Rontrattbruch fchweren

Schaben erlitten gu haben.

- Bu Ropenhagen, Danemark, wur=

- Berfchiedene Bantpräsidenten in

Johnson.

# Celegraphische Holtzen.

Juland.

- Die Ausfuhr bon Gilber nach Guropa ift im Zunehmen.

Aus Baltimore wird bas Ableben bes Millionars, Bantiers und Philanthropen Enoch Pratt gemeldet. Er erreichte ein Alter bon 88 Jahren.

Eine bosartige Seuche ift in Rantatee, 3ll., unter ben Infaffen bes öftlichen Frren-Ufpls ausgebrochen. Diefelbe wird auf schlechtes Trintwas= fer gurudgeführt.

John Robinson in Decatur, 3a. fchlug feine Frau beim Pfirfich=Pflu= den im Streite tobt; ber Streit Bar barüber entstanden, bag Robinfon feiner Frau borgeworfen hatte, fie pflude nicht flint genug.

John Coward und feine Frau in Choner, Oflahoma, ichloffen ihre Rinber ein und gingen ju einem Zang= vergnügen. Während ber Racht brannte bas haus ab, und zwei fleine Rinber tamen in ben Hammen um.

- Bei einer, an fich unbebeutenben Weuersbrunft in Soptins Theater in St. Louis, welche aber große Mufregung verurfachte, wurden fünf Feuer= wehrleute burch bas Umwerfen eines Schlauchwagens schwer berlegt.

- In ber Billa bes Chicagoers S. D. Stone zu Nonquitt bei New Bed= forb, Maff., brach aus unbefannter Urfache eine Feuersbrunft aus, welche geitweilig biefes gange Billen=Stabt= chen mit Untergang bedrohte.

- Norton Dill, ein unweit Colum= bus, D., anfäffiger Landwirth, wurde erschoffen borgefunden, und ein gemif= fer Michael Beimlich sowie die Wittme Dills wurden als bes Morbes ber= dächtig in haft genommen.

- Bu Danville, Il., wurde bie le= bige 22jährige Ethel Woods unter ber Untlage ber Branbftiftung berhaftet. Ihr Liebhaber, George Allen, hatte fie verlaffen, und fie foll verfucht haben, bas Saus besfelben niederzubrennen.

Reb. I. D. Ruffell, Baftor ber 3meiten Bresbnterianerfirche in Dt= tumma, Ja., berfchludte beim Fruhftud ein falfches Bebiß; er ftarb menige Stunden barnach am Schlag, ber= urfacht burch eine Magenblutung.

- Gin 40= bis 50jahriger, irrfin= nig aussehender Mann fuhr auf einem Zweirad burch Arcola, Il., und auf feinem Ruden war ein großes Plafat befestigt, auf welchem bie Worte ftanben: "Ich gehe in's Paradies." Er wird jest verfolgt.

- Morgen wird ber Prafibent= Schaftstandibat Bryan in Baltimore erwartet, wo er zwei große Reben hal= ten wird. In einer Sitzung, in welcher ber Bunbesfenator Gorman ben Bor= fit führte, murben Borbereitungen für Brhans Empfang getroffen.

- In Buffalo, N. D., tagt gegen= wärtig bie Ronvention bes Berbanbes für öffentliche Gefundheitspflege. Bei ben Beamtenwahlen wurde Dr. Benry B. hornbred, Gefundheitsbeamter von Charlefton, G. C., jum Brafibenten gemählt.

- Ein Maschinift bes Bunbes= Schlachtschiffes "Teras", welches bor Rurgem im hafen von Newport, R. 3., auflief, aber balb wieber flott gemacht wurde, hat eingestanben, bag er ben Unfall verurfacht habe, indem er die Signale falich perstanben habe.

— Rach ben bis jest vorliegenden amtlichen Berichten über bie fürglichen Staatswahlen in Artanfas erhielt ber filberbemotratische Gouberneurstandi= bat Jones 91,124 Stimmen, ber Republifaner Remmell 36,836, berBolts= parteiler Files 13,989, und ber Prähibitionift Miller 242.

- Ein Musichuß ber Demotraten und ein folder ber Boltsparteiler bon Miffouri haben fich in St. Louis auf ein Bufammengeben betreffs ber Brafibenticafts-Glettoren geeinigt. Darnach werben 4 ber bemokratischen Wahlmanner burch Boltsparteiler er= fest werben, mahrend 13 bemofrati anichaffen. iche Bahlmanner ihren Blag behalten.

Seitens ber Ergiehungsbehörbe ift - Wie ber ameritanische Ronful bisher noch nichts geschehen, um die Stang an bas Staatsbepartement be= richtet, haben sich bie Befürchtungen, daß die heurige dinesische Reis-Ernte unter andauernde Ueberschwemmungen gelitten habe, feineswegs bewahrheitet. Die Preise bes Reis in Bongtong find gefallen, mahrend fle in Saigum (Co= - 3m Staats=Zuchthaus von Au= burn, R. D., ftarb Orrin B. Stinner, einer ber geriebenften Schwindler in ben Ber. Staaten. Seinem offiziellen Beruf nach mar er Advotat. Er be= wegte fich ftets nur in ber besten Ge= fellschaft, und feine erfte Gattin mar eine Tochter von D. H. Browning, Sefretar bes Innern unter Prafibent - Bu Evansville, Inb., tagte bie internationale Konbention ber Gewertschafts=Böttcher. Bei ben Beam= tenwahlen wurde M. Figgibens aus Grand Rapids, Mich., gum Prafiben= ten, und 3. 2. McFabben aus Rafhville zum Gefretar und Schatzmeifter erwählt. Die nächstjährige Ronben= Finangsekretär Carlisle hat fich wegen ber Ungulänglichkeit ber gegen= wärtigen Berwilligung für bie Erhe= bung ber Bolle gezwungen gefehen, in 19 Bollamtern eine Berabfegung bon \$165 000 in ben Musagben für ben Reft biefes Rechnungsjahres gu ber= fügen. Ermöglicht werben foll biefe Herabsetzung hauptsächlich burch Berringerung der Angestellten=Bahl und - In fpanifchen carliftifchen Rreifen machen fich wieder Zeichen einer

> Rum erften Male in ber Geichichte unferes Gemeinwefens fängt auch bie Grand gury an, fich mit ber Trintmafferfrage gu beschäftigen. Domann Dwyer exnannte gestern einen Dreier= Musichuß, beftehend aus ben Gefchmo= renen Thomas F. Rowley, Edward S. Wright und M. G. Ferguson, mit ber Weftstellung ber Urfachen, welchen bie Schlechte Beschaffenheit bes Trintmas fers jugufchreiben ift, und mit ber Gr= mittelung bon Magregeln, mittels be= ren Abhilfe geschaffen werben tonnte. und Ober-Bautommiffar Downen borfprechen und bon biefen bielleicht bie nicht mehr gang neuen Thatfachen in Erfahrung bringen, bag eine Menge bon großen Abzugstanaalen in ben Gee führen, beren Inhalt bas Gee= maffer berunreinigt; bag biefe Berunreinigung fich bon Zeit gu Zeit, wenn Mind und Metter es fo fügen, fich ftar= fer bemertbar macht als gewöhnlich, baß man aber feit einigen Jahren ba= mit beschäftigt ift bem Uebel zu fteuern burch Unlegung eines gewaltigen Schwemmtanals, ber bie Abwaffer ber

# führen foll.

wohnen Nr. 284 Carroll Abe., boch befteht icon feit langerer Beit eine bittere Feindschaft zwischen ihnen. Des= Beftern Rachmittag trafen fich nun bie Ru lagen fie fich auch schon wieber in ben Saaren. Buerft beschimpfte man mittels eines Steinschlags eine flaf: fenbe Ropfmunde bei. Dafür brummi zeiftation hinter fcwebifchen Garbinen.

Rommiffar Rerr und die Eduten Die Eiziehungsbehörde soll Filtrir-Apparate

Sute, Sappen und Ausstattungswaaren.

biefe Woche.
Steife ober Febora-Hite, werth \$2.00, \$1.29
biefe Woche.
Steife ob. Febora-Hite, werth \$2.50, \$1.48
biefe Woche.
Steife od. Febora-Hite, werth \$3.00, \$1.98
biefe Woche.

In allen den neuesten Moden, werth 35c, 50c und und 75c, für biese Woche.... 15c, 24c und 39c

Rappen

95c

Steife ober Febora-Bute, werth \$1.50, biefe Boche .....

Zöglinge der öffentlichen Schulen vor ben gefährlichen Folgen zu schüten, welche gerade gegenwärtig in erhöhtem Grabe von bem Genuß bes fchlechten städtischen Trinkwaffers zu befürchten find. Rommiffar Rerr hatte bie Be= horbe legthin aufgeforbert, Filtrirap= parate für bie Wafferleitungs=Rrahnen in ben Schulhäufern anzuschaffen. Nun hat aber ber Schulrath für eine ber= artige Ausgabe zur Zeit tein Geld zur Berfügung, und außerbem vermuthet Berr Salle, daß hinter diefer plöglichen Aufforderung des Gefundheitsamtes irgend eine Firma ftect, Die bei ber Lieferung ber Filter ein gutes Be= chaft machen will. Die meisten Schüler, fo argumentiren herr halle und andere Mitglieber ber Erziehungsbehorde, trinten das Baffer gu Saufe ungetocht und unfiltrirt, es mache bes= halb wenig Unterschied, wenn sie in ber Schule auch nichts Befferes zu trinten befamen. Mit biefer etwas absonber= lichen Beweisführung will man fich aber im Gefundheitsamt nicht gufrieben geben. "Wie fteht es mit benRinbern", ragt Dr. Reilly, "Die zu Saus forg fältig bor bem Genuß bes schlechten und gefundheitsschädlichen Waffers be= mahrt werden? Und auch in Bezug auf bie Unbern gibt bie Rachläffigfeit ber Eltern, die zumeift auf beren Mittel= lofigfeit ober Unwiffenheit gurudgu= führen ift, ber Schulbehörde fein Recht, ebenso fahrläffig gu fein. Der Schulrath fennt Die Gefahr und macht fich geradezu eines Berbrechens ichulbig, wenn er biefelbe nicht nach Rraften berringert." - Rommiffar Rerr foll beabsichtigen, nöthigenfalls bon bem ihm zuftehenben Rechte Gebrauch gu machen und bie Schliegung ber Schulen anzuordnen, bis die nöthigen Bor= fichtsmaßregeln getroffen find. Manor Swift würde feine Buftimmung gu ei= ner folden Magregel geben.

– Das Komite wird bei Mayor Swift Stadt aufnehmen und in bie Ferne

# Mmajonen-Rampf.

Frau Rittie Marts und Frau Mary Rruger find Sausnachbarinnen. Beibe halb, babon fagt bie Befchichte nichts. beiben Frauen im hofraum, und im fich gegenseitig weidlich, bann aber ging Frau Marts ploglich gur Offen= fibe über und brachte ihrer Gegnerin fie heute in ber Desplaines Str.=Boli=

## Politifdes.

Eine unangenehme Rechnen-lebung in der Silber-Demofratie.

Ungufriedenheit und Derwirrung bei den Dolfsparteilern und Silberleuten.

Ein Tagesbefehl Mark Hannas. Geldmangel im Bauptquartier der Ult = De-

mofraten.

3m hauptquartier ber Gilberbemo= fraten hat man in ber Site bes Gefechts Zeit gefunden, sich mit ber Muftellung einer Wahrscheinlichkeitsrech= nung gu befaffen, beren glüdliche Loben Rechnern großen Gpaß macht. Um auch bie Bergen ber Befolgsleute au erfreuen, veröffentlicht man bas Refultat Diefer arithmetischen Bemühungen. Man hat herausbefommen, bag Ranbibat Brhan, ber 224 Wahlmannerstimmen gur Erwählung

gebrauchen murbe, nicht nur biefe Un= gahl, fondern wohlgezählte 316 Stimmen erhalten wird, und gwar bon fol= genden 35 Staaten: Alabama, Arkan= fas, California, Colorado, Delamare, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Inbiana, Jowa, Kanfas, Rentudy, Louis fiana, Marhland, Michigan, Minne= ota, Miffiffippi, Miffouri, Montana, Nebrasta, Repaba, North Carolina, Dhio, Dregon, South Carolina, South Datota, Tenneffee, Teras, Utah, Birginia, Washington, West Virginia, Wisconfin und Whoming.

Wie man fieht, find die Gilberleute bescheiben; North Datota haben fie garnicht mitgerechnet. Die Volksmehr= heiten, welche Herr Bryan ihrem Da= fürhalten nach in biefen Staaten er= halten wird, beziffern Die Rechenfünst= ler auf genau 1,249,000.

Senator Teller, ber mit bem Rongreßabgeordneten Towne von Minne= fota eine gemeinschaftliche Rebetour burch Minois hatte machen follen, hat biefe Absicht aufgegeben, angeblich Gefundheitsrudfichten. Dicfe aus Rudfichten berhindern ben Genator aber nicht, Kampagnereben in Ken= tuch und in Ohio zu halten.

In ber Norbseite=Turnhalle bielt herr Robert Lindblom gestern vor dem schwedisch=amerikanischen Doppelwäh= rungs = Rlub eine langere Unsprache ju Gunften ber Gilber-Freiprägung. Gouverneur Altgeld wird morgen Abend von dem Coof County Mar= schir=Klub, von der reorganisirten Car= ter Harrison=Association und von ver= schiedenen beutschen Altgelb = Rlubs

bom Cherman Soufe aus nach ber Central Mufic Salle geleitet werben, wo er auf die große Rede des Herrn Schurz zu erwidern beabsichtigt. Wahltommiffar Reenan weigert sich, die Absehung berjenigen bemotra= tischen Wahlbeamten zu verlangen, welche für bie Gutgelb-Bewegung ein= treten. Die Gilber=Demotraten ftel-

len nun bas Anfinnen an ihn, er folle fein Umt nieberlegen. Rach bem "Times"=Gebäude ift nun auch das nationale "Arbeiter=Bureau" bemofratischen Sauptquarriers berlegt worben. Das lotale Bureau hat feit gestern bas frühere Rontorgim= mer ber "Times" gemiethet und wird in bemfelben mahrend berMittaasitun= be und Abends Berfammlungen beran= ftalten. Die erfte biefer Berfammlun= gen findet morgen Mittag ftatt; John McBribe und Capt. William B. Blad werben Unfbrachen balten.

Die Bufammenfetung bes County= Tidets ber Gilber-Demofraten berur= facht sogar in ben eigenen Reihen ber Partei große und beständig guneh= menbe Ungufriebenheit. Die Wieder= Aufftellung bes Staatsanwalts Rern. bes Coroners Mchale und bes Urfun= ben=Registrators Chafe burften ber Bartei Taufende bon Stimmen toften, und es ift ftart bie Rebe babon, auf Montag eine weitere County=Ronven= tion einzuberufen und ein Tidet aufguftellen, welches aus Bolfsparteilern, unabhängigen Silber-Demofraten unb Silber-Ropublitanern gufammengefekt fein foll und zu beffen Gunften bann pielleicht bie beiben pon ben feindlichen Flügeln ber Boltspartei aufgeftellten "Tidets" jurudgezogen werben mur= ben. Un einen Erfolg bes am letten Samftag in ber Rordfeite-Turnhalle gufammengeschufterten "Tidets" ift unter feinen Umftanben gu benten.

Berr Benry D. Llond telegraphirte geftern aus Fall River, Maff., bag er nicht in ber Lage fei, bie ihm bon ber Staatstonvention ber "Mibble=ofthe=Road"=Volksparteiler angetragene Ranbibatur für bas Umt bes Bige-Gouberneurs anzunehmen. Erefutio = Musichug ber Fraktion wird nun mahrscheinlich herrn Fenton bon Danville auf bie Ranbibatenlifte

Die gestern Abend bom Marquette= Rlub in ber Form eines Sommer= nachts = Feftes auf feinem Rafenplat neben bem Rlubhaus an ber Dearborn Abe. arrangirte republifanische Maffen = Berfammlung war bon etwa 1000 Personen besucht. Die Ausführungen ber Rebner wurden mit

großem Beifall aufgenommen. Im republikanischen hauptquartier wurde geftern ein Tagesbefehl bes herrn Mart Sanna befannt gemacht, bag in Butunft teine Rebner mehr an landwirthschaftliche Ausstellungen auf bem flachen Lande verliehen werben ollen. Die Rebner toften ichweres Gelb, und einen agitatorifchen Werth haben ihre Reben auf biefen Festlich= feiten nicht.

Bon hier aus werben heute Abend mehrere Taufend Gifenbahn=Unge= tellte in Extrazügen nach Canton beforbert, um bort herrn McRinlen eine Ergebnheits = Abreffe gu überbringen.

Much in bem Schlachthausbezirt wurde geftern mit ber republifanischen Rampagne unter ben Arbeitern begonnen. In ber Mittagsftunbe fin= ben an berichiebenen Plagen bes Begirtes Berfammlungen ftatt, in welchen Rebner bes Samilton = Rlubs ge= gen die Silber-Freiprägung und für McRinley fprechen.

Dem Rampagne-Romite ber Gutgelb=Demokraten fehlt es an Gelb.

Geftern ftellte ber Stenograph im County=Sauptquartier an ber La= Salle Str. bie Arbeit ein, weil er fcon feit einigen Wochen nicht mehr bezahlt worben ift. Der Druder, welcher ber Partei ihre Petitionsformulare gu lie= fern hatte, verweigerte bie herausgabe berfelben, falls er nicht baar begahlt wurde. Die herren hopfins und Bea= boby haben schlieflich in die eigene

Tafche gegriffen, und bie Betitionen

fonnen nun ausgetheilt werben. Folgende Randidaten find geftern bon ben Gutaelb = Demofraten aufge= ftellt worden: 3m 4. Rongregbegirt, James G. Gillas bon ber Firma Carfon, Pirie, Scott & Co. für ben Rongreß; im 2. Senatsbezirt, I. J. Cangh fur ben Senat, B. J. Ohrenftein für bas Unterhaus: im 7. Genatsbezirk, John S. Effon für das Un-

Schüler bon Brhant & Strattons Bufines College,

#### Bielberibrechendes Mongert.

Unter ben Aufpizien hervorragenber Bertreter bes hiefigen Deutschthums wird in ber zweiten Boche bes Mo= nats Oftober in ber New England: Congregational Rirche an Dearborn Mbe. ein großes patriotifches Rongert beranftaltet merben, bas ben Befu= chern einen hoben Runftgenuß in fiche= re Aussicht ftellt. Alls Mitmirtenbe werben die Militar=Ravelle von Fort Sheridan, ber Germania-Mannerchor und der bekannte Organist, herr Wilhelm Mittelfculte, genannt. Der Reingewinn bes Rongertes foll gum Beften ber bon Berrn Baftor Bolt ge= leiteten beutschen Gebawid Strafen-Gemeinde verwendet werden, wobei jeboch bie Preise fo niedrig wie nur ir= gend möglich angesett worden find. Weitere Einzelheiten über bie vielver= fprechenbe Feier werben bemnächft ber= öffentlicht werden.

#### Pleite.

Die Möbelhändler Camuelfon & Westman, von Nr. 145 Dft Chicago Mbe., haben ihre Zahlungen eingeftellt. Bum Konkursverwalter ift John S. hoogland ernannt worden. Die Beftande werden mit \$3000 und bie Berbindlichkeiten mit \$2500 angegeben. Der Bankerott hat icon beshalb be= trächtliches Auffehen erregt, weil Berr Westman gur Zeit als ftabtifcher Gas= infpettor thatig ift, und außerbem in politischen Rreisen eine große Rolle fpielt.

Richte untergrabt die Rorpertonftitution ichneller und grundlicher als Fieber und Bein. Benn bieje nervengerrüttenbe Rrantheit einmal Wurgel im Rorper gefaßt bat, bemmt und labmt fie jegliche organische Funftion und macht bem armen Dulber bas Leben ju ichier unerträglicher Laft. Seine geiftige und forperliche Energie erlahmt, und Dies um jo ichneller, je großere Quantitaten Chinin. biefer nichtsmurbigften aller Droguen, er berichlingt. Softetters Dagenbitters bagegen furirt nicht nur Hagenbitters dagegen kurir nicht nur ben Patienten von der Kransseit, es macht ihm das Leben vieber lebenswerth. Der wohltheunde Einsluge iner Aue mit Vitters auf sämmtliche vitale Organe wird von den gewissendanteiten Aerzsen bezeitwilligst anersannt. Ganz befonders empfehen sie es Patienten, die an Viliosität und an chronischer Sartseibsgiete leiden; man darf es stihnlich gagen, das weder in der holländischenglischen, noch in der deutschen Pharmssolie ein Prädarat verzeichnet ist, das gegen dronische Hartleibigseit sein er das gegen dronische Dartleibigfeit fo wirffame babei schmerglose Dienste leiftet, wie Softetbers

# Eprechfaal der "Abendpoft."

(Gingefanbt.) Redaftion ber Abendpoft!

Gine frühere Unfrage, wann, im Walle einer Gre vählung Brnans, ber Aurswerth bes Dollars auf bie Salfte berabfinten murbe, beantworteten Gie, bab bas fofort nach ber Wahl geichehen würde. Aus els nem Eingefandt tonnte man nun erfeben, bag bar über wenigftens noch fünf Monate verftreichen fonnen. Ber hat Recht?

Die "Abendpoft" bat nie behauptet, bag ber Gila berbollar nach ber Erwählung Bryans fofort auf bie & alfte feines Rennwerthes berabfinten mirb. Sie ift ebenfo wenig im Stande, wie Berr Broan ober fonft Remand, mit Genaniafeit porbergufagen. wie groß- ber Rursfturg fein wico. Daß aber icon am Tage nach einem Wahlflege ber Gilbers leute die Banit beginnen murbe, und nicht erft nach ber Amtseinführung bes neuen Brafibenten, tann boch im Ernfte nicht bezweifelt werben. Cobalb es gewiß mare, bag bie Ber. Staaten bie Gils erwährung annehmen wollen, wurde ber Sturm auf Die Banten beginnen, Die Fabrifen murben Die Thuren ichliegen, und jeder Glaubiger murbe fein Buthaben eingugieben berfuchen. Bor allen Dingen wurde bem Schagamte fein ganger Goldborrath fos fort entzogen werben, und ba Riemand mehr ben Ber. Staaten Golb murbe leiben wollen, fo fonn. ten biefe nur noch mit Gilber und Papier gablen Damit mare bas Canb aut Der Gilbermabrung an worden ware.

(Gingefandt.)

Chicago, ben 15. Sept. 1896. Berr Rebafteur bon ber Abendpoft!

Seitdem der Brafidentenwahlfampf im Gange ift, babe ich in Ihrem Blatte manches Gingefandt gefunden, und darin bie Deinungsverschiedenheit Bieler erfannt. Run murben Gie in letter Beit einmal gefragt:

"Was ift mobl die Urfache ber allgemeinen Beicafts ftille, ber Arbeitslofigfeit und ber folechten Beiten? Und Sie haben gang trefflich Folgendes geantwortet "Das Dlintrauen berurfacht Die ichlechten Reiten, und bie Fabrifen und Wefchafte werben wieder in Thas tiafeit treten, wenn bie Bolititer ibre Thatigfeit inftellen." Wenn ich Sie nun fragen wurde, wann werben Die Bolftifer ibre Thatigfeit einftellen? Bann wurden Gie mir felbftverftanbild antworten Cobald bas gegenseitige Diftrauen aufhort, bort auch die Thatigfeit ber Bolitifer auf, ja fie mas fogar aufboren, benn bann gibt es für bieje nichts mehr gu begen und gu wühlen. Daraus fann man feben, bag ber Gebler nicht an ben Politifern, fonbern an ben Beidaftsleuten liegt; es fehlt bas gegenfeitige Butrauen ober Bertrauen, mit einem Borte, ber Rredit. Das ift nun Bertrauen, Bus trauen ober Rredit? Die Untwort bierauf will ich burch ein fleines Geschichtden, welches ich einft in einem Arozehaft bes Landgerichtes b... in Babern jum Anbenten niebergeschrieben fand, geben. Botausichiden muß ich, bag es icon lange ber ift, ala bies gefcab, und bag Denen, bie - bas gegenfeitige Butrauen ichentten, icon lange fein Bahn mehr webe thut. Run boret: Es maren zwei vermogliche Bauern, beren Felber an einander grengten. Einft befamen fie einen freundichaftlichen Streit wegen eines Studden Canbes, welches an Beiber Gre lag. Jeber glaubte ber Befiger bes Landes ju fein; fie murben alfo nicht einig. Sie gingen Beibe jum juftanbigen Gerichte und brachten ihr Anliegen bor. Der Richter feste einen Tag jur Berhandlung ber Sache feft, und Beibe gufrieden, gingen fie beim. Mis ber angefehte Gerichtstag anbrach, bejuchte ber Gine ben Undern in aller Frühe und fagte: "Du weißt, baß beute bie Berhandlung unferes Streites ftattfinbet, ich tann aber nicht geben, benn, wie Du weißt, habe ich michtige Arbeit auf bem Felbe. 3d habe viel reife Frucht, die muß eingeheimft werden. Bebe alfo Du bin, ergable bem Richter wie unfere Sachen fieben, und wie er bann enticheibet, ift mit recht." "Ru, es is mir a recht fo", fagte ber Unbere und ging. Er ergablte bem Richter Mics, mas er mußte, und nun entichieb ber Richter, bag bas Stud

Band bem Anberen gehore. "35 mir a recht fo," fage te ber Bauer, banfte und ging beim. Bu Sauf ingefommen, ging er jum andern Bauern und fagte: "Rachbar, ber Richter bat enticieden, bas Sand ift bein, ich muniche Dir Glud!" "Co is mir's recht," fagte ber Rachbar. Beibe gaben fich Die Sand und gingen auseinander.

Schet, bas ift bas Entgegengefeste von Distrauen nämlid Bertrauen, Butrauen, Rrebit. Diefe Bauern fcentten fich gegenseitig Butrauen und waren mit, ber richterlichen Enticheibung gufrieden. Co follten es auch gegenfeitig bie Gefcafts. leute, Die Arbeitgeber und Die Arbeiter machen bann batten wir gute Beiten. 36 befuchte einmal bas Innere eines Schloffes

meiner Beimath. Ueber einer ber Saupteingangs: thuren war eine Tafel angebracht, worauf ber Spruch ftand: Wenn bies Solog fomlange fteht.

Bis ber bag und Reid bergeht,

Bird bies Echlof fo lange fteben,

Bis Die Belt wird untergeben Ber behauptet, bag biefer Spruch nicht Babrbeit nthalt? Wenn es bem Ginen etwas beffer geht, als dem Anberen, bann ift gleich ber Reib ba. Dan gonnt bem Unbern fein Glud nicht. Go ift es auch im Geidaft. Der Reib erzeugt Digtrauen, baraus entfteht Betrug, Schwindel, Diebftabl, Bucher etc. Es wird mohl niemals fo weit fommen, daß biefe auptübel aus ber Welt geichafft werben fonnen. Celbit in Europa, wo bie Gefeke ftreng gehandhabt perben, find bieje Uebel nicht gang ausjurotten, geichweige benn in biefem Canbe: und mo biefe fich ngeniftet haben und benfelben nicht mittels ber Beiche Schranten gefest werben, werben Bertranen Butrauen und Rredit bon Diefem Unfrant überwudert, und bie ichlechten Beiten werben niemals gang aufhören. Uchtungsvoll

#### Brieftaften.

E. 3. — Der 12. September bes Jahres 1871 fiel auf einen Dienstag: basfelbe wird erft wieder im Jahre 1922 ber Fall fein. Jahre 1922 der Fall sein.

Bi i l i am M. — Mischen Sie etwas Schwefet ober "Sulphur-Naphtol", das Sie in seber größes ten Apothese vorräthig sinden, zwischen das Futter.

G. D. — Sie sönnen die "weiten Papiere" erkerbalten, wenn Sie zwei Jahre lang int Bestige der erhalten, wenn Sie zwei Jahre lang int Bestige der erken gewesen find. Die Bezahlung hat in beiden Fällen sofort zu erfolgen.

Le se r. — Jowa wird gewöhnlich mit "Ja." absgestürzt, obwohl die Bost-Acquitationen überhaupt seine offizielle Abstürzung angeben.

A. D. — Da Sie zur Zeit Ihrer Abreise aus

M. S. — Da Sie jur Zeit Ihrer Abreise aus Deutschland bereits militarpflichtig waren, würde wan Sie im Falle einer Riddfehr unzweischaft in den bein bunten Rod fteden; auch die über Sie verjügte Strafe würde noch nachträglich volftrecht werben. Der amerikanise, Ean ichütt Sie nicht.

3 o f. M. — Der beutiche Kaifer ipricht die enge ifiche und frangofische Sprache vollitändig gefäufig und hat auch die ruffische Sprache eingehend ftudirt. Fred. M. Die auf den überfeeischen Qumblern angestellten Bosigebilfen sind bagu da, um die Briefe und Bostigen während der Fahrt zu sorticen. Das dadurch die Postbeforderung beichleunigt wird, sollte Ihnen doch einleuchtend jein.

E. D. — Erfundigen Sie fich bei herrn Ro-bert Blei, bem Geichaftsführer Des Schiller-Dea-ters. — Deutiche Theater-Agenten gibt es unjeres Biffens nicht in Ebicago.

Wiffens nicht in Chicago.

S. E. — Derartige Anstalten find bas "Mary Thompson Holvital for Momen and Children", an der Ede von M. Abams und S. Bantina Straße, und das "Romans gopital of Chicago", an der I. Eiche und Nhodes Ave.

Frau Marn H. – Las Hans um gnfen Hirsten (House of the Good Shepberd) befindet sich and der Ede dom Orleans und Codar Straße.

Arth. S. chr. – Die Buchbandlung von Koelsling & Klappenbach, Ar. 100—102 Dit Randolph Str., wird Ihnen ein derartiges Buch bejorgen fonnen. Cb. 29. und Ridarb B. - "United States

Coin and Stamp Erchange", Bimmer 1130 Majonie

Temple.

T. G. . — Die nachstehend genannten Zeitungen werden für Ihren Zwed wahricheinlich genigen: "Demokrat", Philadelphia; "Abendpoht", Detroit; "Bolfsblatt", Einchmatt: "Bektliche Poht", Er. Zouis; "Journalt- Bafpington: "Ren Gngland Staaten Zeitung", Pofton. — Bielleicht gelangen Sie noch eher zu Ihren Jiele, wenn Sie im Berlags bureau der Artansgeber des hiesigen Abrehaltens der Kaptansgeber des hiesigen Abrehaltens dem Kamen Ihres Bruders bers die Abrehaltens der fraglichen Siade nach dem Kamen Ihres Bruders birthophichen. Das Burreau befindet sich im Lakesibe Gebaude, Ede Adams und Clark Straße.

L. 3. — 1) Die angegebene Abresse ist bollkändig 2. 3. - 1) Die angegebene Abreffe ift wollftandig genügend. "Nordbenticher Lloud", Bremen. Germa-

genugend. "Nordbeutider Lloud", Brenen, Gernas, ny", thut's auch. 2) Die hamburger firma hagenbod bat unferes Wiffens in ben Bereinigten Staaten feine Gilale. B. A. — Rehmen Sie einen ftäbtischen Abreh-falenber gur Sand und suchen Sie fich auf ben Setz ten 2332 und 2394 besselben, unter "Jeon Worts" und "Machinifis", eine Angahl ber gewünschten Abreffen zusammen.

Abressen zusammen.

Ro one. — Wir haben Ihre Frage einem Sachsverständigen übergeben, welcher Folgendes antworsetet: Gegen Tiarthoe junger Hunde empfieht es sich, ihren Checolade, welche die, beinade breitig gelocht ist und dann sich abgefühlt bat, mit dem Toffel ein zugeben. Sollte dies noch nicht den gewählichen Gerfolg haben, dann mögen hartgefochte Eier gegeben werden. Gegen Magenfrämwie des Jundes ist Piefe seming-Thee sehr empfehlenswerth. Leidet das Thierchen an beiben liebeln, vie es das Beith, ihn den setzugeden, und etwa eine Stunde darund das Diarthoe-Mittel anzuwenden. Usennthitig ist das Thierchen überstütter worden, was so däufig mit jungen Hunden gethan wird. Es follte all er die die ein seinnal

# Der Grundeigenthumsmartt.

Die folgenben Brundeigenthums : llebectragungen in der Sobe bon \$1000 und barüber wurden amtlich eingefragen:

76. Str., Kordweft-Ede Maifroad Ave., 100-97, R. B. Gillies an A. Witt, \$6,000. Zafefide Terrace, 100 Fuß nörd, von Howard Ave., 50 Fuß jur Alley, C. B. Tolwisend an B. B. Pas Lafesde Terrace, 100 Fuß nördl. von Howard Ave., 50 Fuß int Alley, L. B. Townsend an B. B. Bas dard, 22,500.

Lot 35, Turner Resuld. von Blod 1 bis 6, Turners Sub. 19, 40, 14, fein Blod, W. H. Seibion an B. B. Baren Ave., 163 Fuß weckl. von Campbell Ave., 24—126, M. in C. an A. Hille, \$1,742.

L. Louis Ave., 184 Fuß sidd. von Campbell Ave., 24—126, M. in C. an A. Hille, \$1,742.

L. Louis Ave., 184 Fuß sidd. von Ammbold Bark Boutenard, 54—153, J. Torrent an A. C. Hogs (c. \$1,550.

Albany Ave., 58 Fuß nördl. von Armitage Ave., 314—118, M. in C. an die Home Babansia Ave., 314—118, M. in C. an die Home B. and V. Affin., \$2,304.

Aboutenard Ave., 216 Fuß nördl. von Armitage Ave., 35—150, L. Home B. Love, 35—150, L. Home B. Love, 25 Fuß zur Alley, E. J. Schunacher an J. M. Coughtin, \$4,500.

Morgan Etc., 321 Fuß nördl. von Garfield Boules vard, 25—126, K. Gunford an J. Gloridge, \$1,000.

Aufon Ave., 294 Fuß sidd. von Garfield Boules vard, 25—126, K. Gunford an J. Gloridge, \$1,000.

Aufon Constitution Ave., 295 Fuß sidd. von Bartield Etc., 25—100, J. Google an K. Missley, \$1,230.

Charlotte Etc., 170 Fuß sidl. von B. 41. Etc., 49—125, E. X. Murphy an J. R. Liray, \$1,090.

Aberden Etc., 175 Fuß sidd. von B. 41. Etc., 45—100, E. K. Google an W. Missley, \$1,230.

Ch. Louis Ave., 216 Fuß sidd. von B. 22. Etc., 25—123, E. Gambell an R. M. Ludley, \$1,200.

Blimanter Ave., 50 Fuß sidl, von B. 22. Etc., 25—123, E. Gambell an R. M. Ludley, \$1,200.

Blimanter Ave., 50 Fuß sidl, von Br. 22. Etc., 25—123, E. Gambell an R. M. Ludley, \$1,200.

Rifmaufe Ane., 50 gus fiboitt, von Morgan Str., 25-118, Bolff Bros.' Mfg. Co. an M. Souis, \$3,500.

25—118, Wolff Bros.' Mfg. Co. au M. Schulz, \$3,500.
Judjon Ave., 245 Fuß fübl. von North Ave., 25—124, D. Schaefte au B. Deichemieter \$3,150.
Lidjon Str., 150 Fuß nördl. von Blanche Str., 25—124, W. Wille au F. J. Szoblewsti, \$2,925.
R. Clarf Str., 125 Fuß fübll. von Cornelia Ave., 25—135, F. L. Chapman an C. L. Gnier, \$15,000.
Csgood Str., 275 Fuß fübl. von School Str., 25—123, G. B. Jones an D. Senier, \$2,300.
Bibbings Str., 7 Fuß öfft. von Gamilton Ave., 37—123, J. Durfins an B. Arophy, \$5,000.
Paulina Str., 275 Fuß fübl. von 51. Str., 25—125, R. Briedman an die Security X. A. Co., \$1,350.
Baulina Str., 150 Fuß fübl. von 51. Str., 25—125, verfebe an benfelben, \$1,300.
Balpington Boulevard, 75 Fuß öfft. von Kehste Ave., 25—124, C. S. Barthoff an D. T. Clarf, \$15,000. Als. (vo. 300 July nörd, von Courtfand Ave., 30—125, M. E. Cleader an A. D. Scheit, \$1,290. Bestern Ave., 30—125, M. E. Cleader an A. D. Scheit, \$1,290. Bestern Ave., 3viisian an C. Schueiber, \$2,000. 25. Wasse, 107 July west, bon Sanger Str., 50—125, A. D. Cuindy an B. Meinsen, \$1,200. Sacramento Ave., Ardender Franklin Ave., \$0-125, B. C. Givins an E. Sciler, \$1,000. Bagner Ave., \$24 July west, bon Southport Ave., 50—125, B. C. Givins an E. Sciler, \$1,000. Bagner Ave., \$24 July west, bon Southport Ave., 50—125, B. C. Givins an E. Sciler, \$1,000. Signates Ave., \$24 July west, bon Bashington Str., \$213—84, \$0. L. Swain an J. Busselington Str., \$213—84, \$0. L. Swain an J. Busselington \$6,400.

Str., 213—84, 9. T. Swall an I. F. Meinoff, \$6,400.

Goanfton Ave., Nordweft-Ede Minona Str., 60—160, A. S. Brown an E. R. Angal, \$4,200.

Berty Ave., 188 Fuß fübl. von Addition Str., 373—133, A. Kofe an A. T. Refley, \$6,000.

Sedynid Str., 125 Fuß fübl. von Locuff Str., 25—120, G. M. Refley an A. E. Kofe, \$5,000.

Braitie Ave., 300 Fuß fübl. von 47. Str., 35—161, L. L. French an C. E. French, \$7,000.

Spafefpeare Str., 823 Fuß weill. von Mogart Str., 444—150, C. F. Larfon an R. Larfon, \$6,000.

#### Bad-Grlaubniffdeine murben ausgeftellt an:

D. McMafter, Ifiod. und Basement Brid Cottage, 5233 Center Abe., \$1,000. John Late, 2fod. Frame Flats, 4526 Lome Ave.,

\$3,000.
Q. B. Anaph, 2ft. Frame Seiten-Andau, 5/24 Reptimber 59/5; Rezember 60fe.
B. Raphijon Ane., \$2,00.
M. D. Frint, Lind, und Basement Brid Flats, 37/4 S. Baulina Str., \$2,000.
B. L. Snallina Str., \$2,000.
R. L. Snallina Str., \$2,000.
R. L. Gell, Sft. Frame Aboduhaus, 2913 W. 43.
R. 2, gelb, 214—22c; Rr. 3, gelb, 194—15 Alfe, Mid. Frame Glats, 1743 Ridgeman Roggen. 2, 30-30ic. Abe., \$1,400.
Gracefand Cemeterb, zwei lftöd. und Basement Prid Office und Wartzimmer, innerhalb dei Graces fand Kirchhoses, \$6,000.
Apistop Keil, livöd. Frame Cottage, lwl A. Sas were, \$1,000.
Ar. Chute, \$1,000.
Ar. Chute, \$1,000.
Ar. Chute, \$2,000.

Gin Mort über bie Liebe.



gung ermibert wird, ericheint Die Welt in ih: rer vollen Friiche und Schönheit. Muf jedem Mit Bogel, Blumen auf jedem Pfade, frobliches Gelachter im oben Bruche, Mufit in ben rauichenben Blattern, Boefie überall. Liebe läßt bas Blut burch bie beißen Abern ber Jugend ichießen und bas Gers ift felig und hnpft por Freude. Jeder Lebenstrieb ift er= wacht, und bie gange Welt icheint ju fingen "Friede auf Erden und ben Menichen ein Bohlgefallen." Der Berlobungsring hat ein tonbares Beriprechen besiegelt, und nach

Liebe

fteht nur im

beijen Rei=

bieren, daß bas Baar in ber engiteu und ins tiriften menichlichen Gemeinschaft gufammen Die Grundlage jeber Beirath follte gegens feitige Buneigung im bochften Grabe fein, nicht biefe unftate, eiferfuchtige Leibenichaft, welche den Wegenstand ihrer Berehrung mit einer Ergebenheit betrachtet, Die an Abgots terei grengt, und feinem Anderen erlaubt, felbft nur eine einfache Boflichfeit berfelben ju erweifen, fonbern bie ruhige, vertrauenbe, andauernde Liebe, welche jebe am Sorizont fich bilbenbe Bolfe erhaben überragt, Die fo weit reicht wie bas Weltall und jo treu bleibt, mie ber Rompag bem Pordnol

furger Probezeit von einigen Bochen ober

Monaten ericeint endlich ber golbene ers

sehnte Tag, an welchem bas neuvermählte Baar in ein neues Leben eintritt. in welchem

Die Gefete ber Rirche wie bes Staates es ge-

Mannes hanfig nur als ein Beitabidnitt im leben betrachtet wird, bedeutet in ber Ges ichichte ber grau bas vollständige Gelbitauf: eben. Gie tritt bie Bflichten in ihrer neuen Imgebung mit einem Bergen voller Abnungen an. Wenn fie in ihrem Manne nicht Die Soffnungen ihres Bergens erfüllt findet, bann ift ihr weiteres Leben mehr ober veniger ein Migerfolg.

Rein Mann follte fur nur einen Augenblid baran benfen, fich zu verheirathen, wenn er Die geringfie Uriache hat, ju vermuthen, ban n feinem phylifchen Spfiem Gtwas nicht in Ordnung fei, mas, wenn es feiner Berlobten befannt mare, ber Beirath eine Barriere ent= gegeniegen murbe. Reine Frau, Die aus iebe beirathet, murbe eine berartige Taus idung überfeben oder verzeihen. Doch murde es eine Thorheit fur einen Dann fein, menn er feine Berlobung abbrechen wollte ober feiner Berlobten ein Geftandnig feiner Schwäche machen wollte, ehe er nicht fammtiche Bilfoquellen ber Biffenicaft ericopit hat, um feine Gehler zu befeitigen. Gin nicht geringer Brogentfat unferer Arbeit ift es, unge Manner für Die Sochzeit vorzubereiten und in fait allen Gallen von geheimen Gun= ben, nächtlichen Berluften, Rervenschwäche. fintender Mannestraft, Frauentrantheiten, Riedergeschlagenheit, Ausschlag im Gesicht und Rudenichmache haben wir bie beitent Refultate erzielt. Es toftet bem Leibenben Richts für Ronfultation, beshalb fprecht vor und überzeugt Guch. Wir fonnen Guch Seis lung verichaffen. Baihington Medical Institute, 68 Ranbolph Gir.

### Beirathe. Ligenfen.

Die folgenden Beiraths-Ligenfen wurden in bes John Bartosta, Antonia Ronga, 27, 24. Alfred Moor, Manie Gunn, 22, 22. 30jef Basremsti, Stanislama Ctomrousta, 26, 18 Lindian A. Dublen, Loisphine Donkelly, 24, 21.
John J. Ader, Annie Allis, 29, 21.
John Treaca, Warp Mafet, 24, 19.
Land Treaca, Warp Mafet, 24, 19.
Lands M. Krown, Rance A. Trimble, 46, 38.
Albert Kothichild, Jennie Goldbiein, 21, 18.
Garl J. Obs. Sigred Garlion, 22, 20.
Granislaw Jamocowski, John Wissowata, 23, 18.
George Frazier, Biola Fobrmann, 49, 41.
Charles Galantiere, Carab Lewis, 24, 18.
Lito Angbelftadt, Hulba D. Lofanift, 25, 20.
Lofend Ouvar, Josie Schubert, 28, 31.
Charles Plada, Minnie Woldbaufen, 22, 21.
Cdown Kafter, Antoinette Bender, 23, 22.
Annes T. Kimball, Minnie A. Lands, 24, 22.
Free Touffairt, Antonia Cootte, 23, 20.
William Free, Lend Nagorfen, 24, 19.
Hoan Dana, Minnie Aperminghams, 28, 18.
Covard M. Bantion, Amalia C. Larion, 29, 19.
Altel Broads, Carrie Bedd, 21, 20.
Charles Rod, Freida Haufer, 21, 20.

Charles Kod, Freida Haupi, 21, 20.
Aasquale Durante, Antonia Anfolato, 25, 18.
Lüfliam M. Balter, Kellie Seodvole, 27, 18.
Charles Peterjon, Clara Sungain, 23, 23.
Charles Peterjon, Clara Sungain, 23, 23.
Charles Peterjon, Angelica Peterser, 33, 28.
Aacob Staufer, Edith Lanfor, 26, 23.
Acob Staufer, Edith Lanfor, 26, 23.
Apolinary Mafowsti, Ratic Rablousti, 28, 21.
Caumel J. Te Houng, Alice A. Setrefer, 24, 25.
Palentine Raspesti, Frances Rohadi, 32, 17.
Loied Simplon, Parbara Kanker, 27, 21.
Milliam Schnibt, Lena Wender, 28, 23.
Autrid Grauford, Jannah McGinlev, 28, 25.
Frederid Gorenfen, Krida Grube, 24, 22.
Andrew R. Keifftrand, Annie S. Hofak, 28, 32.
Niotr Rogalski, Salomea Fabianska, 24, 18.
B. Siggepirek, Stanisława Arcestowski, 34, 24.
James Deckman, Clijabeth R. Slad, 32, 30.
Andrew Chod, Ellah Schulz, 26, 22.
Robert R. Blad, Chefter J. Biatten, 35, 29. Rod, Freida Sauph, 21

# Cheidungetlagen

purben eingereicht bon Billiam gegen Barbara Dila liard, wegen Betlaffung; Emma gegen Charles B.; McCine, wegen granfamer Behandlung; Lilian ge-gen Charles L. Mullen, wegen granfamer Rehands fung; Amanda gegen Charles Mueller, wegen Trunts fucht und granfamer Behandlung; Anton gegen Cts ucht und granfamer Benandtung; an ilie Bebnarowis, wegen Truntjucht.

# Todesfälle.

Rachfolgend veröffentlichen wir die Rifte ber Beuta fden, über beren Lob dem Gefundheitsamte gwifchen gestern und heute Melbung guging: Friederide Riemeier, 51. St. u. homan Ube., 65 3. Barbara Rirft, 549 28. 13. Str.

#### \_\_\_\_ Marttbericht.

Chicago, ben 17. Sept. 1896. Breife gelten nur für ben Grobbanbel.

Gemüfe.
Robl. \$1.00-\$1.50 ber 100 Röpfe.
Robl. \$1.00-\$1.50 ber 20 Röpfe.
Plumenfolt, 75c-\$1.25 per Rocb.
Schreite, 39-50c ber Kifte.
Salat, bieftger, 25-33c per Plubel.
Antoficlu, 24-28c per Pulbel.
Zwiebelu, 25-50c ver Sal.
Moberiben, 75c per Fak.
Moberiben, 75c per Fak.
Gurfen, 25-40c ver Sal.
Tomatoes, 20-30c per Pulbel.
Rabiesden, 10-15c per Dugend Bündel.

vadieschen, 10—15e per Dugend) Leben des Gefingel. Honder, He per Pfund. Truthühner, 10—14e per Pfund. Enten, 9—10e per Ufund. Gnie, \$5.50—\$6.30.

Riff e. Butternuts, 20—30c per Bufbel. Hafforb, 60—75e per Bufbel. Waffnuffe, 30—40c per Bufbel.

Butter. Befte Mahmbutter, 15c per Pfunb.

6 d mal 3. Comaly, \$3.35-\$3.62} per 100 Bfunb. Gier. Frifche Gier, 14c per Dubenb.

Schlacht bieb.
Beste Stiere von 1250—1400 Bf., \$5.00—\$5.20.
Rübe und Färien, \$3.10—\$3.85.
Rälber, von 100—400 Bfund, \$3.50—\$5.98.
Schafe, \$2.90—\$3.00.
Schweine, \$3.00—\$3.10. Schweine, \$3.00-\$3.10.
Frü dt e.
Birnen, \$1.50-\$2.00 per Jah.
Bananen, 90c-\$1.00 per Bund.
Apfelfinen, \$2.25-\$4.00 per Kifte.
Ananas, \$2.25-\$3.35 per Dugend.
Acepfel, 50c-\$1.75 per Jah.
Birvonen, \$6.00-\$7.00 per Kifte.
Etachelberern, 75-S56 per Kifte.
Bisqumen, Qu-\$1.00 per Kifte.

Bflaumen, 60c-\$1.00 per Rifte. Delonen, \$1.00-\$1.50 per Dugend.

Sommer : Beigen. Gegember 60fc.

Mais. 2, gelb, 211-22c; Rr. 3, gelb, 191-194c.

Q a f er. 2, meiß, 201-21je; Ar. 3, meiß, 14-32-

Ericeint täglich, ausgenommen Sonntags Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft"=Gebaube ..... 203 Fifth Ave. Swiften Monroe und Abains Sit.

CHICAGO.

| 2010/100 210. 1400 and 2040.                                   |
|----------------------------------------------------------------|
| Breis ber Conntagsbeilage                                      |
| Burd unfere Trager frei in's Saus geliefert wodentlich 6 Tents |
| Ichrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei    |
| Jahrlich nach bem Mustande, portofrei\$5.00                    |

#### Gefinnungslumperei.

Recht bezeichnend für ben Charafter ober bie Charafterlofigfeit ber Sand= werts-Polititer ift bie Schwentung ber "regulären" Demotraten in Rew Dort. Tropbem biefelben erft bor wenigen Monaten auf ihrer Staatstonvention in Saratoga ber "Freiprägung" ben Rrieg erklärt und fie als ben größten Schwindel bes Jahrhunderts hinge ftellt haben, find fie gestern in Buffalo für Brhan und Sewall und bie Chi cagoer Platform "herausgefommen". Ihr Gouverneurstandibat ift berfelb: Thacher, ber bis por Rurgem nicht Worte genug ju finden wußte, um beit "Schwindelbollar" ju berdammen. Und folde Gefinnungslumpen bilben fich ein, daß fie das Bolt auf ihre Seite werben bringen fonnen!

Bu ihrer Rechtfertigung führen bie "Regulären" an, daß es Pflicht eines jeden Parteimannes fei, fich ber Dehr= beit feiner Partei ju untermerfen. Gie bezeichnen fich also felbst als Lands= fnechte, Die feine eigene Meinung ba= ben burfen und immer nur für ben fechten, ber fie bezahlt. Die "Bartei" ift in ihren Mugen nicht eine Bereini gung bon gleichgefinnten Burgern, sondern eine auf Raub ausziehende Banbe. Rur um bie Memter wird in ben Wahlen gefämpft, und wenn bie Mehrheit ber Banbe glaubt, bag burch eine bestimmte Tattit Die Beute am sichersten zu erreichen ift, fo geziemt es ber Minberheit, fich unterzuordnen und mitzumachen. Bon einer Pflich gegen bas Baterland ju reben, ift ein fach lächerlich.

In manchen anberen Staaten haben Die "bemofratischen" Sandwerfspoliti fer icon bor ber Chicagoer Ston bention bie Gilberfahne aufgezogen, fodaß ihre Grundfaglofigleit wenig ftens nicht fo unverhüllt gutage tritt, wie in New York. Man tann fich aber darauf verlaffen, daß beifpielsmeife i Illinois ber gange "Gang" mit bem elben Gifer für die Goldwährung ober Die Gifenwährung eingetreten mare, wenn ber Bog Altgelb es berlangt hatte. Em republifanischen Lager find alle früheren Gilberleute, einschlieflich bes Brafibentichaftstanbibaten DC= Rinlen, für "gutes Gelb" eingeschwentt, fobald bie Boffe auf ber St. Louifer Ronbention eine Gutgelb=Blante burch= gefeht hatten. Wenn die Wähler folche Wandlungen mit eigenen Augen fehen und fich bennoch bon ben Poli tifern führen ober nasführen laffen, fo ift ihnen eben nicht gu belfen.

# Biderlegungen.

VI.

unterwerthiger Silberdollars bem Arbeiter nügen murbe, haben, wie mohl alle Lefer bestätigen werden, nur wenige Ginfender eine fachliche Untwort zu geben versucht. Beitaus Die meiften Ruichriften bestanben aus allgemeinen Rlagen über bie ichlechten Beiten, aus Wieberholungen ber nach= weislich falfchen Angaben in "Coins Financial School" und aus fchimmern= ben Rebensarten, bie eine Bergliebes rung in ihre einzelnen Beftanotheile nicht vertragen tonnten. Wohl nie gupor ift eine Beranberung bes Befteben= ben, bie thatfachlich eine grundftur= genbe Ummalgung fein murbe. aus fo unbestimmten und nichtigen Grunden geforbert worben. Es ift ge= rade, als ob ber Rrieg berlangt merben wurde, weil ber Friede ja auch nicht jeben Burger reich, gludlich und gu=

frieden gemacht hat! MIS eine Berlegenheitsantwort fann man füglich ben Sinweis auf ben Buhm" bezeichnen, ber in Folge ber Freiprägung in einzelnen Bergbauftaaten ausbrechen wurde. Die betref fenden Ginfenber behaupten gunächft, bag bie Gilberbergwerte in ben Ber. Staaten jest ganglich ftillfteben, bag bie früher in benfelben beschäftigten Arbeiter fechtenb bas Land burchgie= ben, und daß ber gange "Weften" gu= grunde gerichtet ift. Da aber die Statiftit bes Schagamtes nachweift, bag bie Silberforberung, trop bes niebri= gen Silberpreifes, in ber gangen Belt nur wenig abgenommen und ftellen= meife fogar jugenommen hat, fo tann biefe Schilberung nur als Phantafiegemalbe aufgefaßt werben. Den Bes figern ber fachmännisch betriebenen Silbergruben geht es burchichnittlich nicht fchlechter, als ben Gigenthumern ber Gifenerggruben, und in Colorado. Montana und Myoming herrscht ebenfo menig eine Sungerenoth, wie in New Dort, Bennfplbania und Minois. Rich tig ift jeboch, bag noch mehr Gilbergruben in Betrieb gefett werben tonnten, wenn bie Regierung im Stanbe mare, ben Preis bes Silber bon 65 Cents auf \$1.29 die Unge gu treiben. Ebenfo liege fich bie Berbor bringung fammtlicher Getreibearten brboppeln und berbreifachen, wenn bie Regierung bie Bürger gwingen tonnte, für jebes Bufbel Beigen, Dais ober hafer boppelt fo viel gu gahlen, mie es thatfächlich werth ift. Desgleichen lie-Ben fich in ben Gifen- und Stablbutten, in ben Roblengruben, ben Bibe reien und Spinnereien, ben Schuffa brifen und allen anberen induftriellen Unlagen Dillionen bon Arbeitern un

terbringen, wenn ber Staat bie Dach

hatte, allen Erzeugniffen lohnenben Ubfat zu verschaffen. Es braucht aber hoffentlich vernünftigen Menschen nicht erft gefagt gu merben, bag bergleichen unmöglich ift.

Worin unterscheibet fich nun ber Bergbau auf Gilber bon anberen Bewerben? Much bas Silber ift nur eine Baare, beren Preis von Angebot und Nachfrage abhängt. Lettere fann nur poriibergehend, aber nicht bauernd burch ein Gefet gefteigert merben, melches berfügt, baß bei ber Bezahlung aller öffentlichen und privaten Schuls ben 16 Ungen Gilber fo viel gelten fol= fen, wie 1 Unge Gold. Benn Die alten Schulben mit bem "billigen" Belbe ab= gezahlt worden sind, so wird die tünstliche Nachfrage nach Silber aufhören und bie natürliche beginnen. Diefer natürlichen Nachfrage wird fich auch bas Ungebot anpaffen muffen. 3ft ber Gelbmartt in Folge ber Frei= pragung überschwemmt, fo wird bie "Ueberproduttion" an Gilber eingestellt merben muffen. Auf einen furgen Buhm wird alfo eine Erfchlaffung folgen, und bie in bie Gilberftaaten gelocten Arbeiter werben maffenhaft auf ber Strafe liegen. Bon ben bielen Leuten, die nach Silber suchen und teines finden werben, foll hier nicht

einmal bie Rebe fein. Damit nun einige toufenb Arbeiter borübergebend in ben Gilbergruben Beschäftigung finden, follen alle anberen Industrien bes Landes, in benen Millionen bon Arbeitern thätig find, bem furchtbarften Rrach ausgesett mer= ben, ben sich die lebhafteste Ginbilbung borftellen fann! Um die Produttion ber Silbergruben auf einige Jahre um vielleicht oder bochstens 50 Millionen Dollars jährlich zu erhöhen, follen alle Gläubiger, einschließlich ber Gparbant-hinterleger, Policeninhaber und Bauvereins-Mitglieder, um einen gro-Ren Theil - vielleicht Die Salfte ihres Guthabens betrogen werben. Da ware es boch billiger, ben "armen" Gilbergruben Befigern aus ber Bunbes: taffe eine Bramie au bezahlen bamit fie nicht zu berhungern brauchen.

### Rod f glediter.

Dem . Dabenporter "Demofrat" fchreibt ein alter beutscher Farmer, beffen Gedächtniß offenbar nicht fo schlecht ift, wie bas ber meisten Dien=

"Bon einigen Mannern bort man zuweilen die Behauptung: "bie Bei= t en konnen nicht schlechter merben, wie fie find, und besmegen fann und bie Freiprägung nicht viel Schaden thun". Schreiber diefes hat aber schon chlechtere Zeiten erlebt, wie wir jest haben. 3ch entfinne mich noch gut, bag mein Freund Ricolaus Bloeder, jest in Loft Ration, Clinton County, mohnhaft, im Frühiahr 1858 neunzig Bufchel Beigen bon Luther Stanlen taufte, wovon er ben grögten Theil zur Ausfaat gebrauchte. Weil aber ber Beigen in 1858 eine Dig= ernte war, fo hatte er nur 42 Bufchel gebrofchen. 3m Berbft '58 fuhr er mit einigen Bufchel Beigen nach Da= benport, vertaufte benfelben für 45 Cents per Buichel, ging nach Maclot und Corbins Bant, mo er 24 Progent Binfen für bort geliehenes Geld ju bezahlen hatte. An dem Geld, wel= ches er für feinen Weigen erhalten hats te, mußte er, meil baffelbe (es mar gur Beit ber "Wildtagen-Banten") nicht gang unverdächtig war, noch 20 Bro-Muf die Frage, mas die Freipragung gent Discount verlieren, fo bag es einen Bufchel Beigen nahm, um bie Binfen auf einen Dollar gu bezahlen.

"Mein Freund S. S. Schlotfelbt borgte 100 Dollars bon Frant Plum= mer ju 36 Brogent Binfen; um Gade bafür ju taufen. Er füllte bie Gade mit feiner Berfte, und schickte Diefelbe nach St. Louis. Rach einiger Beit erhielt er Nachricht von bort, wenn er bie Gade wieber gurud haben wollte, fo follte er Gelb ichiden für die Fracht. "Die vertaufte Gerfte hatte alfo nicht einmal gereicht, um die Berfandt=

toften zu beden. "Wenn ein Buggh auf bie Farm angefahren tam, fo mußte bas ber Sheriff fein, benn andere Leute hatten fein Buggy. Wir hatten bamals einen niedrigen Tarif, tariff for revenue only, boch mußte der Farmer ba= mals 160 Dollars für einen McCor= mid Reaper, 41 Cents für Ragel, 61

Cents für glatten Fengbraht bezahlen. "Ich fonnte noch mehr Beifpiele aus jenen schlechten Zeiten anführen, boch mogen biefe genügen, um ben Beweiß zu liefern, bag bie Beiten ba-

mals schlechter waren, wie fie jest find. "Das Schidfal moge uns bafur bemahren, bag bie Gilberagitation uns nicht folche Beiten gurudbringt, wie wir bamals batten. Unmöglich ift bas nicht. Deshalb follte jeber Burger genau ermagen, wie er bei ber bevorftebenben Wahl gu ftimmen hat."

Much mancher alte Arbeiter und Befdaftsmann in ben Stäbten wirb aus eigener Erfahrung bestätigen ton nen, bag in ber "guten alten Beit", als wir noch auf bem Bapier Freiprägung hatten, bie Ermerbsberhaltniffe mitunter berglich ichlecht maren. Die Behauptung, bag erft bie Golbmabrung eitweilige Geschäftsstodungen, nie brige Breife und Arbeitslofiateit bervorgerufen habe, gehört zu ben frechiten ober blobfinnigsten, bie je von Demagogen aufgestellt worben finb.

#### eine Warnung und eine Beruh aung.

Der Staat Jowa hat eine Gefund beitsbehörbe, bie in echt väterlicher Beife um bas Wohlergehen bes Bol ies beforgt ift, und beren Borgebe auch bie Unerfennung aller berjeniger n bollem Dage verbient, bie fonft nicht iel bom "Baternalismus" wiffen wol

Die Gefundheitsbehörbe von Jow nacht eben teinen Unterfchieb, fie b ortheilt nicht einen Theil ihrer große Familie gum Schaben ber anberen, wi sas nothgebrungen geschiffen mil, Nordwest=Gde State und Jadjon Str.

# Offen Samstag bis 101 Uhr.

# Wir bieten die größten Werthe in modischen Aleidern für Männer und Anaben

Don irgend einem Geschäft in Chicago—aber nur für Baargeld. Bir taufen gegen Baar - in ben uns gunftigften Martien ber Belt - wir verfaufen nur gegen

im Preife fich ber Baargeld-Ginfaufer erfreut, und Gie tonnen fich biefe fammtlichen Erfparniffe und Abzüge fichern, wenn Gie vom Bub faufen. Unfer neues Lager von Herbst-Anzügen und Herbst-Neberzieher

Baar - ju Breifen, Die fein Saus, bas auf Bredit fauft und verfauft, je hoffen fann zu ermöglischen. Zeber, ber auch nur die geringsten Geschäftstenutnisse hat, weiß, welch riefigen Unterichiebes

umfaßt eine große Auswahl—ganz verschieben von jedem andern in Amerika—alles Reue und Moderne ist hier wie nirgendwo anders 20 Facons, wo Andere eine zeigen—und wenn Sie sich die Muhe nehmen Qualität und Preise zu vergleichen—werden Sie sich überzeugen, daß ber bub Ihnen an jedem Ungug ober Uebergieber ben Gie hier faufen, von \$5 bis 810 fpart.

#### Manner-Berbit-Unjuge.

The Sub offerirt Samftag rein ganzwollene ichwere ichwarze Cheviot - Manner-Anguge-nach neuefter Dobe jugeichnitten und gemachtgut gefüttert und burchweg gut gearbeitet-Unguge, für welche Gie in irgend einem andern Rleibergeichafte ber Stadt \$10 gu gabten

Bu \$10 The Sub offerirt Samftag ein prächtiges neuen und modernen Plaids und Seather ge-mischten fancy Cheviots-von reinwollenen Domeitic Wollstoffen bester Qualität gemacht (Rod und Weste mit ober ohne Gly-Front). Desgleichen einige hochfeine ichwarze und blaue Unguge von rauhem engl. Gerge-mit Sadrod und einer ober zwei Reihen Rnopfe -jeber Ungug in biefer Bartie reichlich werth \$15.

21 \$13 Gin hochseines und elegantes Assortiment von grauen, draunen und schwarzen Melton draugen—in Sad, Krad und Doppelbruft-Facons—ber Stoff hierzu ift speziell für The Hub fabrigirt—was Korm, Sit und allgemeine Vorzüglichkeit anbetrifft, so garantiren wir, bag biefe Unguge ebenjogut, wenn nicht beffer ind, als ein Angug, ben Gie in irgend einem andern Geichafte fur

wenn bie Regierung nach republikani=

ichem Grundfat benen gibt, bie ba gu

forbern, ober fagen wir, fich bie bater=

liche Gunft zu verschaffen miffen, und

fie befiehlt und zwingt auch nicht, fon=

bern rathet nur und gibt freundschaft

lich väterliche Winke und Rathschläge,

Co erließ fie diefer Tage ein Bulle-

tin, in welchem bas Unlegen warmerer

und schwererer Rleidung, besonders

womöglich wollener Unterfleider anem=

pfohlen wird, ba "bas Wetter im Sep=

tember und Ottober mit feinen mar-

men Mittags= und fühlen Morgen=

und Abendstunden ganz besonders an-

ftrengend ift und gu Erfaltungen,

Rheumatismus, Lungenentzundungen

und Unterleibstrantheiten führt." Das

ift zwar eigentlich nichts Renes, und

man fonnte auf Befragen basfelbe bon

jedem Urgt horen, aber es fann jeden=

falls nur nügen, wenn bie öffentliche

Aufmertfamteit barauf gelentt wirb,

und es ift boch noch etwas Unberes,

wenn die Warnung amtlich bon einer

Staatsbehörde ausgeht, als wenn ein

simpler "Dottor" ober gar ein Laie bie

Borficht anrathet. Etwas Autori=

tätenglaube stedt boch auch hierzu-

lande im Bolfe. Ungahligen "Er-

fältungen" mit ihrem Gefolge bon

Rheumatismus, Lungenentzundung

u.f.w. hätte burch rechtzeitiges Unle=

gen warmerer Rleidung im Berbft bor=

nur bon fluger Borficht und nicht bon

"Mengitlichteit" und "Berweichlich=

ung", wenn man bie fehr zeitgemäße

Mahnung beachtet. Gin Jeder weiß, bag gerade "baumftarte" Manner fehr

oft in ber Bluthe ihrer Jahre bom

Rheumatismus befallen werben ober

anderen Rrantheiten nach turgem

Siechthum erliegen. Befonders bielun=

genenizundung scheint fich mit Bor-

liebe bie ftartften Manner als Opfer

auszusuchen. Das find aber in ber

Regel auch Leute, Die allen Warnung n

und Mahnungen ju vernünftiger Ge=

fundheitspflege mit mitleidigem La-

cheln und ben Worten "weibische

Mengftlichfeit" und "Berweichlichung'

begegnen. Es ist gewiß etwas Schö-

nes um bie Abhartung, aber mare es

möglich über ihr Wirten eine Statiftit

ju erlangen, fo wurbe man boraus=

fichtlich finden, bag bie vielgerühmte

"Abhartung" weitaus mehr Leben

berfürgt, als berlangeri.

Die Abhartung ift eben nicht Jeber-

manns Sache, und nur bie wenigften

Menschen haben eine Uhnung babon,

wie bas "Abharten" zu machen ift.

Much bas Delen einer Mafchine will

berftanden fein, und foll nur unter ber

Aufficht von bagu befugten Menschen

Bahrend fo die Gefundheitsbehörbe

bon Joma auf ber einen Seite bor ei=

nem landläufigen Leichtfinn warnt,

fucht fie auf ber anderen Geite über=

große Bedentlichteit ju gerftreuen, und auch hierin handelt fie fehr zeitgemäß.

Strafen, ben Martten und Laben

grugen jest blau-, roth= unb grun-

leuchtende faftige Trauben bas Auge,

bag einem bei ihrem Unblid "bas Baf-

fer im Munde gufammenläuft". Bon

Diefen Trauben effe man - fo rathet

die Gefunheitsbehörde unferes nach=

barftaates - fo viel wie nur möglich

und fo viel man mag, und niemanb

laffe fich bon bem Gefpenft ber

Musbruden ber Samenforner und

Musbruden ber Sammenforne und

bas Ausspeien ber Schalen nach Aus-

jaugung bes Saftes nennt bas betref-

fende Bulletin "eine Beleidigung ber

Traube und die greulichfte Undantbar-

feit gegen 36n, ber bie Rultur bes

Beinftodes fo leicht, Die Trauben fo

erquidend und fcmadhaft, fo nahrhaft

und gefund machte." Die Burgichaft

ür bie Richtigfeit biefer Unficht ton-

nen wir nicht übernehmen, aber wir

rinnern uns, bag in unferer Jugenb=

eit bie Trauben mit "baut unbhaar"

jegeffen murben und bag man bamals

erzweifelt wenig bon "Appencibitis"

-Dlindbarmentzunbung - borte.

Ueberall auf ben Doftständen in ben

borgenommen werben.

gebeugt werben tonne

bie zu befolgen Jedermann freisteht.

\$20, \$25 und \$30 The Sub ift vorbereitet um Gud ein mannigsaltiges Affortiment ju zeigen, Bu \$18, eine Reihe von Muffern und Moben, wie folde bis jest in Chicago nicht gesehen wurden. Alle bie auständischen und amerikanischen Reuigkeiten—viele von biefen find ausschließlich fur The Sub aufgemacht und nirgends anders ju finden-Entwurje in genauer Uebereinstimmungt mit ben neuesten forreffen Moben ber be-ruhmteften Reiberhandler ber Welt-und alle biefe ju Breifen, Die 25 bis 30 Prozent unter benen irgend eines andern Sau-

## Lotalbericht.

Comerer Babuunfall.

Sieben Personen mehr oder minder erheblich perletit. In voller Fahrgefdwindigfeit faufte

gestern Abend gegen 7 Uhr ein Gpe-Bialzug ber Chicago, Milmautee & St. Paul-Bahn, vom 3beal Part-Renmplat tommend, ber Stadt gu. Sunderte bon Paffagieren fagen in ben hell erleuchteten Baggons, uno eben näherte man fich bem Weft Chicago Abe.=Biabuft an Central Bart Boulevard, als ber Lotomotivführer James Moran ploglich bas Bahngeleife bicht bor fich burch mehrere Butet= magen berfperrt fah. Rontredamp; geben, mar bas Wert eines Augenblides, boch ichon im nächsten Moment tapfelte fich bie Lotomolive unter gewaltigem Unprall in das hintere Ende bes letten Frachtwaggons ein, ichob ten ameiten Gutermagen muchtig ge= gen das Mauerwert bes Biadutis und zertrümmerte bann noch brei weitere, mit Getreibe belabene Gutermagen. Bleich barauf explobirte ber Damp,= teffel ber Lotomotive, mobei bie ain= herfliegenden Gifentheile ein großes Loch in Die Biabuttwölbung riffen, mahrend ber entweichenbe Dampf gi= schend nach allen Seiten hinschoß. Um Die gange Situation nach gefährlicher gu gestalten, erloschen pla ter, mas die Tobesangft unter ben Baf fagieren natürlich boppelt erhöhte. Dennoch ift ber Unfall immerbin noch aut abgelaufen, indem fich bie anfanglich gehegte Befürchtung, bag ber Lo= tomotivführer und Beiger ihren Tod bei ber Rataftrophe gefunden, gludli= cherweise nicht bestätigt hat. Wohl aber find fieben Berfonen mehr ober

ninder ichwer verlett worben. Es find bies: James Moran, Lotomotivführer, Mr. 88 6. Strafe, in Milmautee mobn= haft; schlimme Schnittmunden und hautabschürfungen am Ropf und an ben Schultern. Burbe in ber Ambulang nach der Paegel'ichen Wohnung, Mr. 187 Artefian Abe., gebracht.

Nathaniel Moulton, Beiger, Nr. 16 34. Str., in Milmautee, anfaffig. Schmergliche Sautabichurfungen am gangen Rörper. Fand ebenfalls Mufnahme in ber Paegel'ichen Familie.

Jennie Begold, eine Farbige von Mr. 15 Taylor Strafe, leichte Ron= tufionen. Wurde heimgeschafft. Emma Garneau, farbig, bon Rr. 3156 State Strafe, ebenfalls nicht weiter gefährliche Sautabicurfungen. Bebfter Magner, Nr. 2516 Dearborn Str. anfäffig, leicht berlett.

James Conman, Geheimpoligift, Armour Abe. und Lima Strafe mohnhaft, Schnittmunden am Ropf. Joseph Berrmann, Bruch bes Bei=

gefingers. Den Berletten murbe gleich an Ort und Stelle bon ben fcnell requirirten Umbulangargten ber erfte Rothver= band angelegt, und man hegt ernftere Beforgniffe um feinen bon ihnen.

Der Unfall felbft ift anscheinenb burch bie ftraffallige Rachläffigteit eines Beichenftellers herbeigeführt worben. Das Geleife follte für ben Gpe= zialzug offen fei, boch murbe in Der Nahe bes Biabutts ein Gutergug auß= rangirt, mobei eben mehrere Baggons zeitweilig auf bas Sauptgeleife gefcho= ben wurden, ohne daß bem Lotomotiv= führer bes einlaufenden Berfonenguges bies fignalifirt worben mare. Die Banit unter ben Baffagieren nach erfola= tem Unprall lagt fich leicht ermeffen: in wilbem Durcheinanber fturgte Mules ben Ausgängen gu, Reiner auf ben Un= bern achtend, wobei es wirflich Wunber ju nehmen ift, bag niemand in ber Duntelheit gulobe gequeticht murbe. Erft nachbem man berausgefunden hatte, baß feine unmittelbare Gefahr mehr borhanden, murben bie Leute wieber ruhiger und eilten ben Opfern ber Rataftrophe ju Silfe. Moran und Moulton retteten ihr Leben, inbem fie fury por bem Bufammenftog abfpran-

# Berbst: Ueberzieher.

Serbft- Mebergieher für Serren-gemacht aus iohjarbigen, braunen und grauen burchaus gang wollenen Rerjens-gute Buthaten und mit beitem Seiben-Aermel Futter-Rode, die nicht nur gut ausjehen, sondern gut tragen und volle Bufriedenheit geben-Rleibungs ftude, die 3hr nirgends anders unter \$10 finden fonnt.

Auswahl von 12 verichiedenen Partien Bu \$10 auswahl von 12 verschiedenen Partier gefüttert mit feinem italienischen Euch und ber beften Gorte feib. Mermel Butter-ebenjo verichiedene Schatfirungen von feinen 20. Ungen Diagonal Imported Borfied Gerbit Uebergieher—in eleganten Moben—Rleidungoftude, welche anders wo ben Breis von \$15 volltommen rechtferrigen murben.

But \$15 Gine vorzügliche Auswahl hubicher engliicher Covert Cloth Cop Coats-mit oder ohne
frapped Saumen-ebenfalls einige fehr hubde bunfelfarbige feibegemiichte Rammgarn Berbit - Uebergieberin Entwürfen, welche außer im Sub nur bei toftspieligen Runden fcneibern zu finden find-und in Bezug auf Dode, Ausstattung und Machart mar ihresgleichen meder hier noch fonftwo je für

meniger als \$20 bis \$25 zu haben.

gen - eine Sefunde fpater und es ware um fie geschehen gemefen!

Der Weichenfteller, ber für ben Un= fall berantwortlich gemacht wirb, ift fpurlos berichwunden und man fahndet jett auf ihn.

#### Muf freien Guß gefest.

Richter Sutchinfon hat geftern bas von William G. herric eingereichte Habeas Corpus-Gesuch bewilligt und Die fofortige Freilaffung bes Befange= nen angeordnet. herrid mar am 8. September von Friedensrichter Cherman, weil er einer Vorlabung als Beuge au ericheinen, nicht fofort Folge gelei= ftet hatte, gu einer Strafe bon \$10 ber= urtheilt, und als er die Zahlung berweigerte, ohne Beiteres in's Gefängniß geftedt worben. Gine Berufung gegen bas Urtheil hatte ber Richter nicht an= erfannt.

### Todes-Ungeige.

Freunden und Bekannten die traurige Nachricht, daß untere geliedte Sattin und Mutter Ratharina Coent geb. heier im Alter den 70 Jahren 6 Monaten am Donnerstag, den 17. Sept., Morgens 8 Uhr, fanft im herrn entschlafen ift. Die Beerdigung sindet statt am Samstag, den 19. Sept., bald 9 Uhr worgens, dom Frauerhaufe, 956 George Str., nach St. Alphonstaskirche und den den des E. Bonisacius-Kirchof-Um fille Deilnabme bitten

e Theilnabme bitten Paul Schent, Gatte, Gatte, Garta und Beter Schent, Rinber, Bic Molter, Echwiegerfohn.

# Todes Ungeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachrickt baß meine Gattin und unfere Mutter Wishelmine Geiseler am 16. September 1896, im Alter von 55 Jahren. 11 Monaten und 18 Zagen geftorben ift. Beerdgung findet vom Trauerhaufe 722 W. 13. Sir., am Sonntag. den 20. Sept. 1896, im 12 Uhr Pilitags und wun 1 Uhr in der 3. Baptiften Kirche, Ede Pevria Str. und W. 14. Place, bann nach Concordia ftatt.
Ferdinand Geisler, Gatte.
Catl., Ctto, Wilhelm und Minna Geisler, Ander.

Emilh Beisler und Sannah Geisler, Schwieger-tochter. fria

# Todes-Unzeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, daß nier geliebter Sohn und Bruder nach furzem Leiden eitorben ist, im Alter von 21 Jahren und 10 Mona-un. Die Bereitigung sindet Samstag Nachmittag um Uhr vom Trauerhauje, 422 N. Winchejter Ave. nach Balbheim ftatt. Mugufta und Rarl Reifter, Eltern.

# Dantfagung.

Siermit fage ich meinen berglichten Dank allen Mitgliebern und Beamten bes United Tent 109 der Knights of Maccabee, bei welchen mein Gatte eite acht Wonnaren Charter Member war. Er farb ben 23. August; 19 Tage danach, am 11. Sebtember, erhielt ich meine Anweitung für \$2000, die eine große gifte für mich und meine beiden fleinen Kinder find. Rochmals meinen berglichten Dank fur der Findstein die Vergebandelt haben.

Mrs. Billiam Kucherer,



A. KIRCHER, Leichenbestatter, 695 N. Halsted Str., 15mbm Lelephon Rorth 687. nahe Borth Mbe.

## Peutsches McVICKER'S Direttion ..... Belb & Badoner. Eröffnung ber Gaifon

Sonntag, ben 20. September 1896. 1. Abonnements-Borftellung.

Auftreten von (Reu! Jum 1. Male: Ren! Agnes Buenger, Romteffe Wally Erneck, { Guderl! Georg Carl Suftipiel in 3 Aften bon Schon-

# Allgeld Maffen-Verlammlung

Sigvertauf beginnt Donnerstag, 17. Sept., an ber Raffe bon McBichers Theater. moofi

Sonntag, den 20. Sept., Rachm. 2 Uhr. in der Sozialen Turuhalle. Beimont Abe. und Vaulina Str. Redner: Lods. Larrom. Goldzier. Bahlteig. Elurm und Andere. Der Berjammlung acht eine Eragen-Barade oprauk. Tie Bereiue der Nordbeite verammeln ich Kadm. Uhr in der Garfield Turnhalle, die der Kordweifeite in der Hordweit. Turnhalle und marschiene nach der Sozialen Turnhalle, um fich mit denen Kafe Biews zu vereinigen. Deutsche Altgeld:Bereinigung.

# ECKHART & SWAN'S XXXX BEST

macht weiheres, reineres, wohlichmedenderes und meh Brod als jedes Andere. Sarter Bakota Weigen. Absolut zuverläffig. Bei Sandlern. Dergeftellt und im Wholefale bei CHICAGO. ECKHART & SWAN.



# Das Beste auf der Welt für

Sang gleich wohin Ihr geht. Wenn Ihr gerade \$10 für einen Angug oder Ueberrod bezahlen wollt, fo find dies die Beften die es giebt.



Abend

Retail = Rleiderhandler mit uns tonturiren. Die Anguge find fammtlich aus ben feinften mportirten icottifden Chebiote gemacht, in euen Cheds, Plaids und Streifen, feine frangofifde Borfteds in netten Diagonals, in ben hubbersfield Clay Worftebs in ichwarz und blau - einfache und boppelfnöpfige Gads und

Die Uebergieber find ans ben ohnbicheften fleichten, mittelichweren und ichweren) engliden Coverts, Deltons, Diagonals, Rerfens u. f. w. gemacht, in ben mobifditen Garben, einfach- und boppelfnöpfig, rauhe und benahte Ranten, Rragen aus bemfelben Stoff unb Sammet, glatte und "Strap"-Rabte. Deiftens in ber flauen Saifon ju 50 Brog. bes gewöhnlichen herftellungspreifes gemacht. Zabellos in Dobe, Baffen und Ausftattung.

Die Beften Anjuge, die \$10 faufen. Die Beften Mebergieber, d. \$10 Raufen



# Schul= und Sonntags=Anzüge für Knaben.

Für große Rnaben-Auswahl von 10 Sorten gangwollenen Unguge-lange Gojen, Wefte, einfache ober doppelbruftige Sad Coat—jugeschnitten nach neuester Mode. \$5 anstatt \$8.50. Alter 13 bis 19 Jahre. Bruft-Umfang 27 bis 36 Zon.

Fur fleine Rnaben-Elegante Sorten in Junior Reefer & Major Anguge fitr Anaben von 8 bis 10 Sahre-hübichefte Stoffe für die jegige Saifon-beides fanch Difchungen und einfachere Effekte-83.95 anftatt \$5 unb \$5.50,

Unfere Douth Companion Ausstattung. Rod, 2 Baar Aniehofen und herunterzieb-Rappe alles bem frartiten gangwollenen Aibland Caffimeres. Rleine Großen, haben große Dlatrofenfragen den jarigerimmet; Größen von die 18 Jahren, haben reguläre doppelbrüftige Röck, fehr dauere haft und verschieße nicht leicht. Preise waren stell \$5 geweien—wir beginnen dies Saison an \$2.68.

#### Verkauf von Männerschuhen. Die Macht unferer großen Gintaufe, Die Breife feftgu= ftellen, bedarf feiner weiteren Erflärung; wenn aber eine folche erforderlich mare, konnte nichts beffer als das Nach= itehende diefelbe erflären.

Jebe Schuhfacon, Die burch die Befete ber Mode und Bequemlichfeit anerkannt ift, ift hier zu Preifen zu haben, die Ihr bisher noch nie gefannt habt. Schuhleder und Berftellung von Schuhen ift Diefes Jahr billiger als im borigen, aber unfer Ginfluß auf den Martt ift ftarfer, und fo übertreffen wir fogar noch die gunftigften Bedingungen.

01/15 Bu \$2.75-Frangöfifches Ralbleber, handgenabt, gemaltt, Coin und London Beben; nur Schnürfdube; Ieichtes und ichweres Gewicht. Gemacht von ben besten Schuhmachern, und jedes Paar garantirt ebenso gut wie die \$4.00 Schuhe der ausschliegen Läben.

Bu \$3-Importirte frangofifche Batont Leber, Ragor Beben, "up-to-bate" in jeder Beziehung und offeriren eine Erfparnig bon \$2. Bu \$3-Feinfter Grab Bor Calf, handgenaht, neue (lange) Coin-Beben, mafferbicht, gemacht bon bem hervorragenoften Fabrifanten bon hochfeinen Souben im Lande. Bergleicht andere \$5-Goube mit

Bu \$3.50-Feinfte Ochfenblut- und chofolabefarbige Winter Calf Schube, handgemacht, fowere doppelte Sohle, die neuen Coin und Bulldog Leiften. Diefelben Schuhe an State Str. fur \$5 und \$6 verfauft.

Bu \$1.95-Casco Calf Soube, Dongola Rip Tops, faumlos genaht. Auswahl bon 8 berfchiebenen Façons. Cleichftehend einem 88-Schuh an State Str. 3u \$1.48—Schwere Satin Calf, Lace und Congres, ichwere Sohlen, extra gut werth \$2.

8u \$2.25-Arbeite-Schuhe, fowere Calf, ichwere boppelte Cohlen, gang bauerhaftes Leber, runbe Zeben, jeber fcmache Puntt verftarft, für ftarfen Gebrauch.

Bu \$2.50-Bahnarbeiter-Schuhe, fomere talbleberne bide Sohlen, Sonite und Congres, extra ftart wo am meiften nothig. Unbergleichlicher Werth,

# Aufgepaßt!

"Jest kann man billig reifen." Benuge die Gelegenheit! Ich bin Agent für alle Schnelldampfer-Linien und rkaufe Billette in allen Klassen von oder nach

Deutschland ju ben billigften Preisen. Meine Baffagiere baben burchaus feine unnöthigen Untoften auf ber gangen Reise und ,, Neber Land und Meer" nimmt es

#### Nos ca. 9 Tage. Man wende sich gefälligst an die weitbekannte Agen R. J. TROLDAHL. Deutides Baffages und Bechfel : Gefdaf:

171 G. Sarrifon Str., Gde 5. Abe. Offen Sonntags bis 1 Uhr Dittags.

Wenn Sie Geld fparen wollen, taufen Sie 3bre Möbeln, Teppiche, Oefen und Saus-Ausstattungswaaren von Strauss & Smith, w. Madison Str. Deutide Firma.

# Bett-Federn. Chas. Emmerich & Co.

167 & 169 FIFTH AVE., nahe Monroe Str. Beim Einkauf von Febern außerhalb unjeres Saujes bitter: wir auf die Marke C. E. & Co. zu achten, welche die um uns kommenden Sachten tragen. bofbw

Finangielles.

# Bank-Beschäft Wasmansdorff & Heinemann.

145-147 Ost Randolph Str. Zinsen bezahlt auf Spar=Einlagen.

MORTGAGES auf Grunbeigenthum Ched-Rontos angenommen. — Erbschaften ein-gezogen und Bollmachten geleglich ausgestellt. — Bechsel und Bolt-Ausgahlungen überall bin frei ins Haus bejorgt. — Baffagescheine don und nach Europa. — Deutsches Geld gefauft.

E. G. Pauling, Geld zu verleihen auf Brundeigenthum. Erfte Sppotheten zu verfaufen.



Schublaben, allen Apparates und Siabriger Garantie. Retail:Office Glbribge B 275 Wabash Av.

#### Schukverein der gausbestzer gegen ichlecht gahlende Miether, 371 Barrabce Gtr.

Branch | R. J. Terwilliger, 566 N. Ashland Ava. M. Weiss, 614 Racine Ave. F. Lemke. 99 Canalacrt Ava.

# Schiffstarten

84 La Salle Str. Dentiche Sparbank

5 Progent Binfen bezahlt auf Depofiten. Deutsche Reichspoft. Gelbfenbungen 3mal wochentlich. Deutsches und an beres auslänbifches Gelb ge- und verfauft. Man beachte:

# 84 LA SALLE STR. Kempf & Lowitz, General-Agenten. Conntag Bormitags offen bis 12 Uhr.

Deutsches Konsular=

und Rechtebureau. Bollmachten gefeglich ausgefertigt. Erbichaften eingezogen. Arfunben aller Art mit fonfularifcen Beglaubigungen

Geffentliches Notariat. Testamente, Rechts- und Militärsachen, Aussertigung aller in Suropa erforderlichen Urfunden in Erbschafts-, Gerichts- und Prozestachen. Bertreter: K. W. Kempf,

Ronfulent, 84 LA SALLE STR.



General-Agent ber HANSA LINIE Camburg-Autwerpen-Montreal, und ber BALTISCHEN LINIE, Erbid aften eingezogen und Bollmadten gefebich ausge tellt. Bechfel und Boft-Musgaben über-

lich ausge tellt. Ascapte und Portundaden noer-all hin frei in's Saus beiorgt. **Bakageideine** von und nach Europa. Tenticke Geld gefauft. **Reife** paffe deirogt. **Europaisiche Bakeute** beiogt. Auskunft unentaeitlich. Seit 1875 un Sejdaft. Theo. Philipp: 147. WASHINGTON STREET.

# GELD

en berleihen in beliebigen Gummen nen 1500 aufwirts auf erfte Spoothel auf Chicago Grundeigenthum. E. S. DREYER & CO., 1911 Sadweft- gae Dearborn & BaffingtonSt.

Bidtig für Manner und Frauen!  Svoleys.—The Brisoner of Zenda.
McBiders.—A Social Dighvahman.
Grand Opera House, i. — A ... if White Flag.
Lincoln.—An Ob Kentucky.
Lincoln.—The Bicates of Zengance.
A cade my of Music.—Darteft Mussia.
Albambra.—A Bowery Girl.
Hoanmartet.—The Woman in Blad.
Chiller.—Rankenisse. mple Hoof Garben.—Baubeville.

2B heel Bart .- Jeben Abenb: Ron: gerk und Baubeville-Borftellungen. un n v f i de Bart.—Joben Abend, fowie am Sauffag und Sonntag Nahmittag: Rongerte der Lüders'ichen Militärfapelle.

#### DieBeerdigung derBerbergmutter.

Unlängft hatte Paris wiederum ein feltenes, fast mittelalterliches Schaufpiel: die Beerdigung ber Wittme Larrat, Berbergmutter ber Benoffenschaft ber Zimmergefellen ber Pflicht ber Freiheit (Compagnons charpentiers du devoir de la liberté), welche un= ter riefiger Berschwendung in ber Rirche Saint-Sulpice stattfand. Unter ben mehr als zweitaufend Leibtragen= ben bes Leichenzuges fielen befonders Die Gefellen bes Tembels Salomons auf mit ihren sechs Fuß hohen, mit ei= nem biden Anopf bergierten Stoden, bagu Winkeleisen und Birkel. Auf ber Bruft trugen fie breite grune, rothe und weiße Bander, lettere mit gahlreichen eingestidten Ubzeichen. Die Berberg= mutter ber Tischlergesellen trug eine weiße Scharpe. Sie folgte hinter bem Leichenmagen. Gin Gefelle trug bie mit allerlei Baugerath und Abzeichen bergierte Fahne ber Genoffenschaft. Die Proving hatte zahlreiche Vertreter ge= ichickt. Im Grabe auf bem Montpar= naffe hielt der Gefelle Theodore, Witt= wer ber früheren Berbergmutter, eine Rebe, worin er die großen Berdienfte ber Berftorbenen um bie manbernben Gefellen feierte. Bei ber Berbergmut= ter findet ber antommende Gefelle ohne weiteres Unterfunft und Befoftigung, felbit wenn er feinen Bfennig Gelb hat. Sie beforgt auch ben Arbeits= nachweis, verwahrt die Papiere ber Genoffenschaft und bas Meistermert. Un Diefem arbeiten alle beften Gefel= len, die bei ber Mutter absteigen, ei= nige Tage. Es ift ein 6,20 Meter ho= bes Gebäube mit einer Unmaffe Gaulen, Erfern, Thurmen, Thuren, Bo= gen und fonftigen baulichen Geftaltun= gen. Gin besonderer Stil ift nicht gu erkennen, das Gange hat Anklange an alle Stilformen feit ber Renaiffance. Das große Verdienft des Meifterwerts besteht in der unendlichen Mannigfaltigfeit bes Ineinandergreifens, ber Einfügungen ber einzelnen Theile. hierin tann jeber Bauhandwerter et= was baran lernen. Alles halt gufam= men, paßt genau, ohne bag ein Ragel ober Rapfen angewandt worden mare. Das Meisterwert wird aur 1900er Weltausstellung fertig werben. Auf ber letten Weltausstellung erhielt Die Genoffenschaft einen Preis für ihr bamaliges Meisterwerk. Außer ben Kin= bern Salomons, wie ber urfprüngliche Rame Dieser Gesellenschaft lautet, gibt es noch die Gefellenschaft ber Rinder bes Meisters Jatob und die Rinder des Baters Coubife. Faft in jeder Stadt Sub- und Mittelfrantreichs hat jebe biefer Gefellenschaften ihre Berberge, nördlich von Baris ift jedoch für biefe Gefellenschaften frembes Land, wohin fie fich nicht hinbegeben und beshalb auch feine Berbergen befigen.

# Sarmlofe Batterien.

Die beutschen Agrarier haben mit ihrer Berdächtigung bes ausländischen Getreides, wegen ber ihm anhaftenben Batterien bis jest wenig Glud gehabt. In der Demtschrift des preußischen Landwirthschaftsministers über Die Lage ber Landwirthschaft heißt es: "In ben Rreifen bergygieniker ift man ber Ansicht, daß die bei weitem über= wiegende Zahl aus ber ungeheueren Menge der berschiedenen Batterien= und Schimmelpilgarten (im Getreibe) burchaus harmlofer Natur fei." Und bas faiferliche Gefundheitsamt hat fcon bor geraumer Zeit batteriologi= fche Getreideuntersuchungen angestellt und einen Bericht barüber beröffent= licht, bem Nachstehendes entnommen

"Vor einiger Zeit ist mehrfach bie Befürchtung geäußert worben, als tonne ber angeblich hohe Batterienge= halt des ausländischen Getreides Die Gesundheit von Menschen und Thieren schädigen. Das faiserliche Gefundheitsamt nahm Unlag, ber Angelegen= heit durch Berfuche näher zu treten. Die Untersuchungen bes Gesundheits= amtes erstreckten sich auf 33 Getreibe= proben (Beigen, Roggen, Safer und Gerfte): 17 davon ftammten aus bem Auslande, 16 aus Deutschland. An allen Getreibeproben hafteten Batterien. Die meiften enthielt eine Probe bon ruffischem hafer mit 4,636,000 auf ein Gramm; die niedrigfte Bahl (11,000) wies amerifanischer Weigen aus La Plata auf. Deutscher Weizen zeigte im Gramm 14,000 bis 230,000. ruffischer 256,000 bis 309,000 Batte= rien; beim Roggen waren bie Bahlen für Deutschland 128,000 bis 670,000. für Rußland 756,000 bis 1,018,000. Türkischer Roggen, ber bon allen un= terfuchten Broben am meisten mit fremben Beftanbtheilen (Unfrautfamen, Erdpartifelchen, Steinchen, Halmresten u.f.w.) berunreinigt mar, enthielt im Gramm nur 30,000 Batterien. Die bon anberer Seite und mit anderen Getreideproben ausgeführten Untersuchungen haben zum Theil höbere, jum Theil niedrigere Bahlen ergeben. Ja es hat fich berausgeftellt, baf ein und biefelbe Getreibeprobe. nach Ablauf weniger Wochen zum zweiten Mal untersucht, eine beträchtliche Abnahme bes Batteriengehaltes erten= nen ließ. Go mar g. B. die für eine Brobe ruffifden Roggens gefundene Batterienzahl von 895,000 auf ein Gramm bei ber fpateren Untersuchung auf 190,000 gurudgegangen. Obichon nach biesen Untersuchungen an ben Broben ausländischen Getreibes mehr Abend findet bie Fortfegung Battevien hafteten, als an ben beut- | Breise und Wettschwimmens ftatt.

ichen Proben, fo berechtigt biefer Befund boch nicht zu bem Schluffe, baß ber gesundheitliche Werth bes Getrei: bes bom Batteriengehalt abhänge. Wir genießen mit manchen Nahrungsmit= teln (3. B. im Rafe, in ber Milch, in ber Butter) regelmäßig noch weit mehr Batterien, als beren am roben Getreibe haften. Gelbft für bas Trintmaf= fer barf ber Batteriengehalt nach ber neuesten Auffaffung nur noch bie Bebeutung beanspruchen, daß die Lei= ftung feiner natürlichen ober fünftli= chen Filtration banach beurtheilt werben fann. Gleich bem Baffer hat auch bas Getreibe befonders reiche Gelegen= heit, sich mit ben erwähnten harmlosen, in den oberen Bobenschichten in größ: ter Menge verbreiteten Batterien gu belaben.

#### Lokalbericht.

#### Bedrohte Jutereffen.

Präfibent George Birthoff bon ber Grundeigenthums = Borfe will in Erfahrung gebracht haben, baß Boli= titer, welche an ber Fortbauer ber Township = Organisation intereffirt find, eine Menge Geld aufgebracht ha= ben, um ben Countyrath in ihrem Sinne gu beeinfluffen. Die für ben 3med gur Berfügung ftebenbe Sum= me foll fich auf \$150,000 belaufen. Steuer-Affeffor Sephurn bon der Gudfeite, Stadtschreiber Ban Cleave und Alberman Mabben, ber gefeierte Staatsmann aus ber 4. Warb, werben als Bermalter bes Fonds genannt, und auf die Stimmen ber County=Rom= miffare, die am Montag noch einmal angegangen werden follen, eine Urab= ftimmung über die Township-Organifation anguordnen, werden bon biefer Seite bem Bernehmen nach ziemlich hohe Angebote gemacht. Die Conder= ausschüffe ber Civic Feberation und ber Grunbeigenthums = Borfe merben ben Berhandlungen aber beimohnen und hoffen, burch eine ftille Drohung mit ftrafrechtlicher Berfolgung bie Machenschaften ber Polititanten= Rlique bereiteln zu fonnen.

#### Rede Banditenftreiche.

George Clark und Fred. Cameron, zwei Kostgänger der Nr. 364 W. Ma= dison Str. wohnenden Frau Lucy Mc= Gill, verlangten geftern von ihrer "Hafhhausmama" einige Dollars, um bamit an ben Bummel geben gu ton= nen. Mis ihnen bie Moneten bermeis gert wurden, fielen bie Strolche über ihre Wirthin ber, nahmen ihr gewaltfam bie Gelbborfe ab und marfen bann Frau McBill obenbrein in Die gefüllte - Babemanne. Che bie Pudelnaffe fich berausgefrabbelt, waren bie Un= holde längft über alle Berge verschwun= ben, boch wurden sie während bes Abends bon der Polizei erwischt und hinter Schloß und Riegel gebracht.

Schleichdiebe ftatteten geftern bem Bimmer bes hier mit feiner Gattin auf Befuch weilenden und Rr. 17 Loomis Str. mohnenden Detroiter Journaliften S. R. Moore einen unerwünschten Befuch ab, wobei ihnen Schmudfachen im Werthe von annähernd \$150 in die Sande fielen. Die Polizei fahnbet jest auf bas Gefindel.

# Deutsche Bolfsbühne.

21pollo-Theater. Rachbem burch ben gahlreichen Be fuch ber beiben erften Vorstellungen bei benen bie heitere Mufe bas Szepter führte, ber Beweis geliefert worden ift, daß die treffliche Gefellschaft diefes beliebten Boltstheaters fich wiederum ber Gunft aller Theaterfreunde im höchsten Grabe zu erfreuen hat, wird am nächsten Sonntage, b. 20. b. Mts., bas erfte Bolfsftud mit Gefang über bie Bretter geben. Bur Aufführung gelangt "Der Beigenmacher von Mit= tenwald", von Banghofer und Neuert ein Stud, bas bereits ungahlige Male auf allen Bühnen bes beutschen Bater= landes mit größtem Erfolge gegeben worden ift. In München fteht es jebe Woche zum Mindesten einmal auf dem Repertoire. Auch haben die Münche= ner mahrend ihrer Gaftspiel-Tour burch Amerita mit wenigen Studen einen fo tiefen Gindrud erzielt, als gerabe mit bem "Geigenmacher". Bu= blifum und Breffe waren bes Lobes boll über biefes ergreifende, und boch auch urtomifche Boltsftud. Gin Bufall feste ben fleifigen Regiffeur Srn. hans Loebel in den Befit des ermähn= ten Werkes, und da Herr Loebel per= fönlich Gelegenheit hatte, das Stück in München zu sehen, so wird er gewiß fein möglichftes leiften, um ben Befuchern einen wirklich genugreichen Abend gu bereiten. Die Titelrolle hat herr Frang Solthaus übernommen, während bie übrigen Sauptpartien mit ben Damen: b. Rafelowsta, Bepner, Romar, Urnd, Loebel, fowie mit ben herren Ruthling, Schmidt, Lemm, Berger, Römpler, Fuchs und Loebel auf's Befte befet

# Rahrläffiger Rutider.

Mis Mittwoch Abend ber 14jährige Peter Williams, wohnhaft Nr. 811 50. Strafe, an ber Ede bon Cottage Grove Abe. und 43. Strafe eine Reparatur an feinem Zweirabe bornehmen wollte, wurde er bon einem Erbreft wagen über ben haufen gerannt und leicht berlett. Der Ruticher bes Befährtes, ein gewisser Morris Rodgers, wurde in haft genommen und geftern bem Richter Porter vorgeführt, welcher bie Berhandlung des Falles bis jum 22. September berichob. Die ge= gen Robgers erhobene Untlage lautet auf verbrecherische Fahrläffigfeit.

\* Bortreffliche Leiftungen führte herr Frig Mager geftern Abend in seinem Natatorium einem gahlreichen Publifum gelegentlich bes Schwimm= festes por, mit bem er bie Saifon fei= nes Unternehmens abschließt. Seute

#### Deutides Theater.

### Um Eröffnungsabend: "Komteffe Guckerl"

Um nächsten Sonntage, ben 20. September, beginnen in McBiders Theater die beutschen Borftellun= gen ber Welb & Wachsner'schen Truppe, und gwar fteht für ben Er= öffnungsabend bie auf beutschländi= schen Bühnen allenthalben mit einem wahren Riefenerfolge gegebene Schon= than'iche Luftfpiel-Rovität: "Romteffe Buderl" auf bem Repertoir. Diefelbe wird gleich ben neu-engagirten Ditaliebern Frl. Manes Buenger pom Re= fibeng=Theater in Diesbaben. Fri. Balln Erned pom "Berliner Theater" und herrn Georg Carl bom Stadt= theater in Bafel Gelegenheit ge= ben, sich bei bem Chicagoer Bu= blifum einzuführen und ihr schauspielerisches Können vor ben hiefigen Theaterfreunden zu entfalten.

Nachbem nun Die Direktion ihrer= feits, wie früher schon mehrfach an biefer Stelle ermähnt murbe, wieberum Alles aufgeboten bat, um bie Saifon ju einer möglichft genuß= und erfolg= reichen zu geftalten, ift es jest bie Bflicht ber funftliebenben Deutschen. dem Unternehmen thatfräftigfte Unter= ftugung angebeihen zu laffen. Mögen in biefer Beziehung gehegten hoffnungen gang in Erfüllung geben. Der Berfauf bon Sigplägen für bie erfte Vorstellung hat gestern Vormit=

vollständige Rollenbesetzung lautet wie folgt: Grafin hermance Trachan . . . . Agnes Buenger Mlops von Mitterfteig, R. R. hofrath . Ferb. 2Belb 

tag an der Theaterfaffe begonnen. Die

Regie . . . . . . Ferdinand Belb. Die Roftume gu biefem Luftfpiel ftammen aus bem Atelier bon S. Gumide, 74 St. Marts Blace, New Dort; es find biefelben, welche bei ber new Porfer Erftaufführung bes Studes im deutschen Irving Place-Theater benutt worben find.

# "Olympia".

Der Curnverein "Lincoln" ruftet fich gur großen fair.

3mei Jahre find jest verfloffen, feit= bem ber "Turnverein Lincoln" mit riefigem Erfolge eine Darftellung bon Rrabwintel, in Geftalt einer großen Fair veranftaltete. Um nun eine Wie= berholung eines berartigen Unternehmens zu Stande zu bringen, find schon seit Monaten die großartigften Vorarbeiten im Gange. Gine Anzahl freiwilliger Maier, Stuckateure, De= forateure, Holzarbeiter u.f.w. arbeiten um die Wette, ein neues Riefenwert gu schaffen und zwar biesmal in griechi= schem Stil, welches ben Ramen, Dlym= führen wird. Wahre Brachtbauten werben ben Rahmen gu ber biesjährigen Fair bilben. Der Fair-Musschuß besteht nur aus griechischen Böttern und Göttinnen, beren bisher unbefannte Erifteng Die Gelehrten welt nicht wenig in Aufregung berfegen biirfte. Go erhielten ihre Beglaubigungsurfunden bisher zugestellt: Raeftnereos, ber Gott aller Götter: Justmangaa, ber Gott ber Baren; Timmotheus, ber Gott bes Attus; Schmidtokeles, der Gott der Korrespondenzia: Sanderalos, ber Gott bes Mammons; Waldmaninos, ber Gott ber Aefthetif; Rosenowfos, ber Gott aller Feuchten; Beinzemones, ber Gott der Tappezerie; Meierkules, ber Gott ber Ihmnaftit; Mulleronnmus, ber Gott ber Reflame: Golhimebes, ber Gott ber Entwürfe: Stangethemes, ber Gott ber Städtebauer: Beberha= bes, ber Gott ber 2. Baffe; Megerhe=

lios, ber Gott ber Gerichte. "Olympia" wird einem mahren Feenreich gleich beforirt und beleuchtet werben. Der geräumige Turnfaal foll zu einem Balmengarten umgefcaf. fen werben, in beffen Mitte eine elet= trifche Fontane fvielt. mabrend am füdlichen Ende ein Sommertheater errichtet wirb. Gladiatorenfampfe, Rennen aller Art, Wunder ber Dref= fur u.f.w., u.f.w., werben allabendlich abwechseln; felbstredend kommen in "Olympia" nur griechische Weine zum Bergapf, boch wird nebenbei auch Bier= Athen die besten Erzeugnisse seiner feuchten Industrie ben Gaften freden= zen. Bon allen Seiten laufen bereits Geschenke ein, welche zu Berloofungs= zwecken benutt werben follen, gilt es boch, ein Scherflein gum Bau eines echten beutschen Horts beizutragen. Die Fair, welche eine Boche bauert, beginnt am 24. September und ift gum Zweck ber Bereicherung bes Hallen= baufonds arrangirt.

# Beamtenwahlen.

In ihrer am letten Dienstag abge= haltenen halbjährlichen Generalber= fammlung hat Die Damenfettion bes Turnvereins "Bormarts" bie folgen= den Beamten für die nächsten sechs Mo= nate erwählt:

Brafibentin, Frau Gutmann; Bige-Brafibentin, Frau Jafob; Brot. Setr .: Fraulein Bein; Korresp. Sefr.: Frau Barthmann; Finang=Sefr.: Fraul. Barthmann; Schahmeisterin: Frau Ropp; Die Damen-Settion feiert am 20.

September ihr 18. Stiftungsfest. Die fürglich von ber Gefellschaft "Erholung" in der Orpheus-Halle borgenommene Beamtenwahl hat bas nachstehende Refultat ergeben:

Brafibentin, Frau Marie Sommer; Dige=Prafibentin, Frau A. Grufen=

Schatmeifterin: Marie Rahlfs; Prot. Sefretarin: Frau Gruber; Finang=Setr .: Marie Berbede. Sammtliche Beamte wurben per Attlamation erwählt. Die ausscheis bende Prafibentin, Frau Fredigte, fowie ihre Rachfolgerin wurden burch Blumenfpenben geehrt.

## Trauriger Lebensabichluft.

Der bereits 73 Jahre alte Tage= löhner John Stone, beffen Anbers wandte in bem Saufe Rr. 49 Luther Str. wohnen, gerieth geftern an ber 22. Str. unter bie Raber einer Rangirlo= tomotive und blieb auf ber Stelle tobt. Man brachte feine Leiche nach ber

County=Moraue. Glias Bufch, ein 10 Jahre alter Rnabe, beffen Eltern Rr. 729 2B. 20. Str. mohnen, fpielte geftern Abend an Laflin und 22. Str. auf ben Waggon= Dachern eines C. B. & Q.-Bütergu= ges, als er plöglich einen Fehltritt that und auf bas Beleise hinabstürzte. 3m nächsten Augenblid gingen bem Merm= ften auch icon bie Raber quer über den Leib. Der Tod trat fofort ein und man schaffte Die schrecklich berftum= melte Leiche nach ber County-Morgue.

Alfred Lyons, welcher am 31. August an Sacramento Abe. bon einem North= meftern-Bahnguge überfahren wurde. ftarb geftern im St. Lutas=Sofpital. Er wohnte Nr. 155 N. Albany Abe. und erreichte ein Alter von nur 31 Sahren.

Bur Gefundheit und Glud Benutt "Garland" Defen und Ranges.

# Gin guter Fang.

Mit ber Inhaftnahme bon George Webiter, ber an ber Ede bon Lafe und Dearborn Str. in Gewahrsam genommen wurde, hat die hiefige Bolizei einen trefflichen Fang gemacht. Der Arreftant, welcher feinem eigenen Be= ftanbniß gemäß, ein "professioneller Tagedieb" ift, foll in Indianapolis eine gange Reihe bon Ginbrüchen begangen haben, und ber erwischte Suftigflücht= ling wird ben bortigen Behörben noch im Laufe bes heutigen Tages ausge= liefert werben. Webfter leugnet über= bies nicht, bag er auch hier feinem fauberen Gemerbe habe nachgeben molben, boch fei ihm jeht ein bider Strich burch die Rechnung gemacht. Seine Beimath für bie nächsten Jahre wird



# Aleine Anzeigen.

Berlangt: Danner und Quaben. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berfangt: Agenten, Leute gum Bucheraustragen und Ralenderverfäufer. F. Schmidt, 437 Milwaufee 14jep, 110 Berlangt: 100 Teamsters und Arbeiter für Le Arbeit in Tennessee und Mississpon. Billige Ti nach Memphis, New Crleans und die sübli Kunste, via Jülinois Central Linten. 2 Farmarbe und Kohlenminers für Illinois. In Rob' Agench, 33 Marfet Str.

Berlangt: Guter Junge, im Salvon zu helfen. 3. C., IO Abendpoft. Chas. Bogr. Berlangt: Gin junger Dann als Sausburiche. 431 2B. Randolph Str.

Berlangt: Bader an Cafes. Lohn \$8 Die Boche. 1805 State Str. bfr Berlangt: Gin lediger Mann, Ofen zu repariren und zu puhen. 668 QB. Lafe Str. Berlangt: Wurfimacher. Dug auch im Stor bel-fen. 1221, 63. Str. Berlangt: Guter Schneider für alte und neue Ar-beit. 433 Divifion Str.

Berlangt: Gin guter Schmied für Country-Shop. Muß guter Aferdebeichlager fein. Mrs. Jacob Schaefer, Dver (Jud.)
Berlangt: Mannliches Arbeitspersonal findet immer Stellung durch ben Berein Beritas, 15 R. Clart Etr.

# Berlangt: Frauen und Madden. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Elegante Mäutel-Arbeiterinnen. 640 Part Abe. und Eugenie Str. bifa Berlangt: Erfabrene Operators an Shirt-Baifts. Dampffraft:Majdinen. 640 R. Park Ave. und Eusgenie Str. birja Berlangt: Mäbchen, an Hofen zu nähen. 73 Ellen Str., zwijchen Wood und Lincoln Str. fla

# Sausarvett.

Berlangt: Gin gutes beutides Mabden für allge-meine hausarbeit. Rleine Familie. Gutes heim. 111 Evergreen Ave., nabe Wider Bart, 2. Flat. Berlangt: Ein Dieustmädchen. 934 Milwausee Abe., eine Treppe. Berlangt: Biele Dabden für Sausarbeit. 130 Clb.

Berlangt: Rettes Rindermadden für ein Baby. Empfehlungen. 4148 Grand Boulevard, 2. Flat. Berlangt: Ein Madden für Sausarbeit. 5210 Afb. Berlangt: Gin gutes Mabden von 16-17 Jabren für allgemeine Sausarbeit. 908 Bafil (Whivole) Ave., nabe B. Rorth Ave. und Sumbolbt Part.

Berlangt: Gine Saushälterin bei Wittwer mit 2 Rinbern. 2944 G. Bart Abe. Berlangt: Berantwortliche Berson, um Dining-room einzurichten und ju führen. California Do-tel, State und 30. Str. fia

Berlangt: Tuchtiges Mabchen für Hausarbeit. Muß Rinder gern baben, Frau ift außerhalb be-ichäftigt. 44. Nachzufragen 225 Swan Str., nehmt Bentworth Abe. Car bis 47. Str. Berlangt: Eine gute beutiche Frau in ben mitts leren Jahren, als Jaushälterin in einer fleinen Fa-milfe, etwas außerhalb ber Stadt. Solche, die ein gutes deim fatt, boben John beanfpruchen, mö-gen nachfragen. 172 E. Ban Buren Str. Berlangt: Ein Mädchen im Restaurant für Ril: henarbeit. Jadjon Part Cafe, 28. Stelling, 5606

denarbeit. Berlangt: Junges Madden für leichte Sausar-beit. 36 Columbia Str., nabe 1318 Milmaufee Ube. Berlangt: Maden für allgemeine Sausarbeit. Brivatfamilie. 336 LaSalle Abe. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Butes heim. 3404 Foreft Abe.

Berlangt: Junges Madden für leichte Sausar-beit; bei Rleibermacherin, wo fie Gelegenheit bat, bie Schneiberei zu erfernen. 569 Bells Str. Berlangt: Ein deutsches Mädchen für hausarbeit. \$2.50 die Woche. 1328 Montana Str., oben. fia Berlangt: Dabden für leichte Sausarbeit. Rlei-ne Familie. 1688 Bellington Str. Berlangt: Anftanbiges Mabden für Sausarbeit. Rleine Familie. 1423 Diberfey Boulevard, nabe

# Luizo(o 1000 1002 & 1004 Mitwaukee AVE

# Samstag!

tten-Papier, die Rolle . . . . . Babn Band, 2 Darbe für . . 93öll. frang. Filchbein, bas Dutend Beftes 13c Gifchbein Cafing, Die Rolle ...... 6c Sangfeidene Dresden und Berfian Banber-

No. 9 No. 12 No. 16 früher..... 16c 20c 23c um zu räumen Samftag für 8c 11c 15c Befte fancy Chocolate Drops, bas Bfb. Großer Eduh-Berfauf am Samitaa.

Unfere feinen \$1.29 Dongola Damen-Anöpfichu alle Größen, in diejem Berfaufe 95c hübicher Schub jum Anopfen ober Schnitten. Größen 12-2. Unfer regulare Preis ift \$1.69. Am Samftag werben wir dieselben 1.15 offertren für. Diefelben wie borftebend in Größen bon 1.00 \$1.75 Catin Calf Conuriduhe für Anaben, edige oder schmale Spige, garantirt folides Leber und gut zum Tragen. Größen 21/2—51/2, in 1.25 biesem Berfause. 

# Rleider-Departement.

Gine große Gelegenheit um Gelb gu fparen bie Graue und ichwarze Cheviot Aniehofen-Unjug für Anaben. doppelbruftig, Größen 4 bis 15 genöbnischer Breis \$2.50, Camftags-Breis 1.49 Anichofen-Angüge, feinfte reinwoll Blaids neuester Berbit-Dloden. Farben, Sofen mit bopbeltem Gis Anie, Rleiderladen-Preis \$5. Camp Junge Männer **1**6.00 dunfte Union Cashmere-Un-güge, doppelbrüftig, Größen 13 bis 20, **4.13** Samftag

Sampag.

Junge Männer ichwarze importirte ganzwollene
Cian Worfted Unzüge. Sack ober Frod. 7.48

Rock, billig zu 1812.00. Verfaufspreis.

100 Dutsend Isse Knieholen für Anaben, 21c

Größen 4 bis 14. zu.

23 Dutsend fanch gebügelte echtfarbige Verscale Männerhemben, 75c u. 886 Sorte, zu 50c Feine \$1.50 Fedora-Suite für Manner, in 95c ichwarz od. braun, neueste Berbitfagons 9 Dugend blaue Stanley-Rappen f. Rnaben 9c

Weine, Liquore und Cigarren. Feiner Claret ober Riesling Wein, Die 15c Port Cherry ober Bladberry Wein. 19c Süßer Muscat ober Guger Catamber, bie Quart-Flafche..... 25c

Geiner Superior Ripe Whisten, 1/4 Bint- 121c 35c 79c 3c bas Packet.
Sute Cigarren, 5 in einer Boy,
bie Boy.
Sute Cigarren, 50 in der Boy, 10c 59c

bie Bor. Feine Perfectos, 50 in der Bor. die Bor. Reinbolds Erpreß Ranch-Tabak, das Khurd. La Turka Klug-Ent-Tabak, 20c 28c 16c

75c

Barum wollt 3hr Sunger leiben, wenn 3hr Baaren ju diefen Preifen faufen fonnt? Samstag. 2000 Laib alle Sorten friides Brob, b. Stüd. 2000 große friide Wein-Auden, das Stüd. 4 2000 große friide Weis den allen Sorten. St. 6 2000 große friide Pies den allen Sorten. St. 6 2000 große friide Jelly Kolls, das Stüd. 6 2000 große friide Lahre-Auden. 3 Sorten, St. 6 2000 große friide Kaffic-Kuden, das Stüd. 6 2000 große friide Kaffic-Kuden, das Stüd. 6 2000 groze friide Raffee-Ruchen, das Stied. 66
500 Tupend friich Fried-Cares, das Dupend.
500 Tupend friiche Fried-Cares, das Dupend.
60
Befter California Schinfen, das Pfund.
54
Befter Ctrip Bacon, lean, das Pfund.
74
Befte Clain Creamery-Butter, das Pfund.
166
10 Pfd.-Korb fanch Concord Trauben.
83/26

#### Berlangt: Frauen und Madden. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Sandarbett. Berlangt: Mabden für Sausarbeit. 516 Thomas

Berlangt: Gin auftändiges Madchen für allgeme ne Sausarbeit in einer Familie von zwei Berfonen. 379 Orchard Str., 2. Floor. Berlangt: Erfahrenes beutides ober ichmebifches Madden für allgemeine Quusarbeit. 2948 Brove. land Alve.

Butes Beim. 352 Danton Etr. Berlangt: Mehrere gute Mädchen bei gutem Lohn. hausbälterin für Country. 13 R. Clark Str., oben. Bemlangt: Madchen jum Geschirrmaschen. Restau-rant, 234 Chicago Ave.

Berlangt: Gin anftandiges Mabchen, bei leichter Sausarbeit mitzuhelfen. 4734 State Str. Berlangt: Deutsches Madden, bas englisch fpre: ben fann, fur allgemeine hausarbeit. 685 Cedgwid

Berlangt? Ein Mädchen, das gut Hausarbeit ber-ftebt und auch etwas tochen fann. 198, 37. Str. Rachs jufragen für zwei Tage. Berlangt: Starfes Madden für allgemeine Saus: arbeit. 358 Bebfter Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbett. 4312 State Str.

Rerlangt: Madden, muß toden, waschen und bas geln. 309 Belben Abe. Berlangt: Mädden für allgemeine Hausatbeit. Kleine Familie. SO3 R. Leavitt Str., nabe Abrth Abe., oben. Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. 38 El-

en Str. Berlangt: Ein deutsches Mädchen von 16—17 Jah: en für Hausarbeit. Keine Wäsche. 749 Madison Str. Berlangt :Madden für Sausarbeit. Lohn \$4. Flat 4747 Evans Ave.

Berlangt: Gutes beutides Mädden für allgemeine ausarbeit. 4807 Prairie Abe. bijo Berlaugt: Gin Dining-Room: Madchen im Reftau-ant, 431 Milwaufee Abe. bffa Berlangt: Madden für allgemeine pausarbeit. Guter Cobn. 362 Biffell Str., 2. Flat. oft

Berlangt: Sundert Madden. Employment Ciffice, -25ip Verlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit 526 Prairie Ave. mofi Berlangt: Madden finden gute Stellen. 573 Car-abee Str. Stellenbermittlungs-Bureau. 86010i Berlangt: Madden für Saus: und Rudenarbelt. \$3.50, \$4, \$5, 509 Wells Etr. 17fp, lm Berlangt: Gin Madden für allgemeine Saufar-eit. 174 Gugenie Str. bft

beit. 1/4 Engente St.

Berlangt: Köchinnen, Madchen für Hausarbeit und zweite Arbeit, hausbälterinnen, eingewanders te Modchen erbatten sofort gute Stellung dei do bem Lobn in feinen Krivatfamilien durch das deut-sche und standinavische Stellenbermittlungsburcas, 399 Mells Str.

ISag.lm

Mädden finden gute Stellen bei bobem Lohn. Mrs. Elfelt, 2529 Wabajh Ave. Frijch eingewan-berte fofort untergebracht. 15ap, lj Berlangt: Cofort, Rodinnen, Mabden für Saus: rbeit und zweite Arbeit, Rinbermaden und ein-eiwanderte Madchen für die besten Blage in ben fein-ten Familien an ber Subfeite, bei hobem Lobu.

rau Gerion, 215 32. Str., nabe Indiana Abe. Berlangt: Röchinnen, Madben für hausarbeit und zweite Arbeit. Ainbermaden erbalten iofort qute Stellen mit bobem Lobn in ben feinften Bribats Familien der Rords und Subseite burch bas Erfte früher 605. Conntags offen bis 12 Uhr. Tel.:

# (Anzeigen unter diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gesucht: Guter Wagenmacher sucht ftetige Arbelt bei bescheinem Lohn. 664 B. Erie Str. Befucht: Guter Baiter, auch Bartenber, fucht Stellung. Ubr. M. 159 Abendpoft. fia Gejucht: Guter Schubmacher, verheirathet, such Stelle, Factory ober Reparatur. Magur, 4 Ruble Str., Meftseite. Gesucht: Zwanzigiährierg junger Mann, frieht englisch, beutich, böhmisch und polntich, sucht tr-gendweiche Beichäftigung im Saloon, Grocero ober irgend einem Geschäft. Emil Luma, 4890 S. Alb-land Ave.

Gefucht: Gin tüchtiger Coftum-Buichneiber wunicht ftetige Stellung. Abr. DR. 157 Abendpoft. bfr Bejucht: Gin felbiftandiger Confectioner fucht Arbeit in einer Baderei ober Gotel. 12 Mlasta Str.

Stellungen fuchen: Frauen.

Gefucht: Eine erfahrene Rrantenpflegerin fucht billung als folde, in und außerhalb Chicago. 12fep. Im

Gefucht: Gin Madden, in allen Arbeiten erfab-ren, fucht Stelle. 374 Franklin Str. bir Gesucht: Gine Frau sucht Stelle bei Rindern i einer anftandigen Familie. G. Girfct, 339 Goft Str., Sammond, Ind. Bafche gefucht in ober außer bem Saufe. 179 Dou-glas Boulebarb, binten, bir herricaften, welche Dienstmädden fuchen, jejl. borguiprechen. 573 Larrabee Ett., Stelle

Gesucht: 3wei junge Madden suden Stelle als er-ftes und zweites Madden. Können englisch und bentich iprechen. 140 Biffell Str., 1. Flat. Gefucht: Junge beutiche Frau ohne Anbang winicht irgendwelche Beschäftigung, auch im Restaurant, wo sie Sonntags zu Hause sein tann. Gest. Offerten bitte nach 220 Blue Island Ave., 1 Treppe, hinten.

Gefucht: Dentiche Schneiderin fucht Arbeit bet einer Rleibermacherin, Abr. Dl. 161 Abendpoft. Bejucht: Deutiche Frau jucht Baichplage. Abr. M. 163 Abendpoft.

Befucht: Alleinstebende Grau in mittlerem Alter wünscht Stelle für allgemeine Hausarbeit. Es wird mehr auf gute Behandlung als auf hoben Lohn ge-sehen. Rachzufragen 3415 A. Clark Str. Gefucht: Eine junge fraftige Frau, furg im Lan-e, fucht irgend beliche Beichäftigung, hausreinigen, enandert in Rüche von Reftaurant oder Calvon. Lachzufragen bei Mrs. hildebrand, 171 Johnson

Gefuct: Gin Mödden such Stelle bei einem herrn als Haushälterin. In iprechen Rachmittags, wischen 5 und 6 Uhr, Kreitag und Samstag. E. F., 125 Levis Str., oberfte Ergel.

Befucht: Stelle, um bas Rleibermachen gu erlers en, 1050 Roble Ape. Befucht: Gin gefettes Madden municht Stellung is Sausbalterin. 291 Sudjon Ave.

Bejucht: Gin gebildetes Mabchen, Norddeutiche, municht Stelle bei alteren Leuten. 291 gudjon Ane. Befucht: Erfahrenes Madden fucht Stellung in Reftaurant ober Sotel. Schmit, 3403 Union Abe. Befucht: Junge Frau mit Rind fucht leichten Plat ils Sausbälterin. Bu erfragen 238 Clybourn Abe.

#### Beidaftegelegenheiten.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu berfaufen: Wegen Tobesfall, eine fleine Eltp. fleiner Borrath von Material und fertigen Elip-pers, nebft Pferd und Wagen. 578 gane Str. 15fplm Bu verfaufen: Sünftige Gelegenbeit ein alt eta-blitres Reftaurant billig ju erwerben. Reine Konfur-reng. Guter Grund jum Berfauf, Miebe ift bis Cfroder bezahlt. Raberes 1916 B. Late Str. 14iplin. Bu ebrfaufen: Fiich-, Opfter- und Delifateffen Geicaft, 318 2B. Chicago Abe. Bu berfaufen: Guter Grocervftore. 172 Clybourn Abe., eine Treppe boch.

172 Cipbonen Ave., eine Treppe gung. Bu verfaufen: Guter Safoon und Restaurant ift frausbeitshalber preiswerth zu verlaufen. Rach Be-lieben mit oder ohne Stod. Sehr einträglicher Trade. Adr. D. 400 Abendpost. Bu vertaufen: Gine fleine gutgebenbe Baderei. 297 29. Belmont Abe., nabe Whipple Str.

Ju verfausen: Reiner Baar-Grocerve und Delts-fatesseure in Lafe Liew, Keine billigen Breite. Einenahme \$160 bis \$190 per Boche. Miethe sur Store und 4 Simmer \$16. Eigenthümer much bis zum 15. Cftober in Abiladelphia sein. Großer Stod. Als-les für \$450. G. D. Walfer, 679 Sneffield Ave. \$60 faufen Confectionery und Grocery. Diethe

#### Bu bermiethen. (Angeigen unter Diefer Hubrit, 2 Cents bas Wort.)

Bu bermiethen: 6 Zimmer Flats, billig. 764 Southport Abe. und 616 R. Bart Abe. 15fplm Bu bermiethen: Gin Ed-Store für Saloon ober Grocery. Radgufragen 211 28. Divifion Str. ffa

#### Rimmer und Board. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

Berlangt: Boarders. Dampsheizung, Privatfami-lie. 603 Cleveland Ave., Gde Belben Abe., zwet Blods vom Park. Berlangt: 2 Boarbers in Privatfamilie. Zimmer und Board. 566 BB. 12. Str. ffa Berlangt: Ein anftandiger Roomer bei Bittfrau, judijd. 318 Babanfia Ave. Ju bermiethen: Schönes möblirtes Front: Betts jimmer mit Board, Babesimmer, Gas und feparatem Eingang, bei einer Wittwe. 137—319 Clybourn Ube., nahe North Abe. Flat 3.

Bu vermiethen: 2 möblirte Frontzimmer an einen anftanbigen Herrn. 217 Cleveland Ave., oben, nabe North Ave. fia Bu vermiethen: Ein grobes Zimmer, borne, Bab und Gas, eigener Cingang, billig. 195 Cinstourn Ave., 3. Flat.

# Bu miethen und Board gefucht.

(Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas 2Bort.) Bu mietben gesucht: Gin junger ankändiger Mann sucht in einer ankändigen Urivatsamilie auf ter Südleite, pwischen Madalb Abe, und Wallace tr., und 35, und 43, Str., ein bliblid möhrtere Gefucht: Ein junger Geichäftsmann wünicht Roft und Logis in einer bornehmen beutschen Familte. gabtt \$7 die Woche. Nordseite. Abr. 28. 348 Abend-wie

Bu mietben gesucht: 3 leere Zimmer und Board, von einem Wittwer mit zwei Kindern (Robden), in beuticher Brivatfauilie. Stadt oder Borftadt. Udr. R. 156 Abendpoft.

# Pferde, Bagen, Sunde, Bogel ze.

(Anzeigen unter dieser Rubrit, 2 Cents das Wort.)

Muß versaufen: 2 fleine Springwagen,
Geichter, 2 billige Pferde, 1 Bond, \$15. 975
Rilwantee Ave.

Große Ausmahl iprechender Papageien, alle Sor= en Singbogel, Golbfiche, Aquacien, Köfige, Bogels-futter, Billigfte Preife, Affantie & Pacific Bird Store, 197 C. Madison Str. 30m3.

# Möbel, Hausgeräthe 2c. (Angeigen unter biejer Rubrit, 2 Cents das Wort.)

Bu verfaufen: 3 Seig-Defen, 2 Ruchen-Defen (Ranges), Betritellen etc. 978 Millard Ave. ffc Bu bertaufen: 2 Gisboges und eine Buttermafchiste. 941 Bolfram Str. Bu verfaufen: Folbingbett, Bebroom-Set, Bruf-iel-Carpet, vollftanbige hauseinrichtung. 96 Enge-rie Str.

# (Augeigen unter diefer Hubrif, 2 Cents das Wort.)

firtures! Firtures! Firtures!
für Grocerts, Authere, Jigarren, Confectionerhand andere Stores jeder Arf. Mache besonders auf merfiam auf ca. 300 feine Gounters und Alatform-Scales, neue Counters und Platform-Beales, neue Counters und Shebings, Me per Fuß und aufwärts. Kauft eure Store-Einrichtungen, neue ober gebrauchte, von erster Lueste, vom ätzeften, billigsten und reellsten Haufe im Glicago, Aufsteine und Aufwärfers. Fred. Bender, 1624-1626-1628-1630 Babaih Abe.

Bu berfaufen: Ains, Shelbings, Counters, Sca-les, Showcafes, Wallcafes, Eisbores, Rannen, Kat-feemühlen u. j. w., fowie wollfandige Butcherlhop-furchfungen, Top und offene Wagen. Größte Auswahl. Spottbillig. 905—907—909 und 908 R. halfte Er.

Bu taufen gefucht: Gebrauchte Butcher-Ginrichs tung. Abr. D., 3., 401 R. California Abe. fia

#### Biencles, Rahmafdinen zc. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

3br fonnt alle Arten Rabmaidinen faufen ju Bholefalepreifen bei Afam, 12 Abams Str. Reue fiberplatrite Singer \$10, bigb Arm \$12, meu. 28ilfon \$10. Sprecht vor, ebe 3br fauft.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Rur \$125 für ein feines Rofewood Bofe & Sons Upright Piano, an monatlichen Abzahlungen, wenn verlangt, bei Aug. Groß, 682 Wells Str. 15[p, lw

# Rechtsanwälte.

Bolbgier & Robgers, Rechtsanmalte. Suite 820 Chamber of Commerce. Suboft-Sde Bafbington und LaSalle Str. Lelephon 8100.

#### Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cente bas Wort)

- Marum Miethezahlen, — - Marum Miethezahlen, — - Marum Miethezahlen, — - Barum Miethezahlen, —

wenn Sie für basfelbe Gelb ein Beim faufen 4 3immer Cottages, im Ban begriffen, zwei Blod

Ju berfaufen: Lots an Aibland, Diverien und Paulina Str. \$800, \$5 Baar, \$5 monatlich; an Lincoln Str., \$500, Baar \$5, \$2 monatlich; Saus an Caffen Hore, \$255, \$50 Baar, \$8 monatlich; Saus an Taulina Str., \$1350, \$100 Baar und \$10 mes notlich, Taliquet & McMullan, Paulina und Lisberjen Str.

In berfaufen: 8 Zimmer Cottage mit Babezimmer und Lot, \$400 unter bem Koftenpreis. Rur \$200 Baar, Ferner babe ich eine 6 Zimmer Cottage und Kot, gegen lerer Lotten zu bertauschen. Chas. Ras foth, Afhland und Roble Abe.

Bu berfaufen: \$7,500 für 9 Zimmer Frame Saus auf Lot 50 bei 198, an Weightwood Ave., nab Lincoln Parf; ein großer Bargain. J. Almon Au-fin, 171 LaSalle Str. fla

aufen muß. Office Conntags offen. 785 Milwautee Ave.

Bu berfaufen: 80 Ader Farm, alles fultivirt, que tes Modnhaus und Scheune, 89 Meilen von Chicaco, mit Ernte und Juventar. \$2500, theilweife Baar, oder zu vertauschen gegen schulbenfreies Grundeis genthum. 1520 Milwaufee Abe. fria

#### Gelb.

Gelb gu berleiben bel, Bianos, Pferde, Bagen u. f. m.

auf Mobel, Kianos, Aferbe, Wagen u. 1. w. 1
R leine Anteiben
bon \$20 bis \$400 unjere Spezialität.
r nehmen Ihren die Röbel nicht weg, wenn wist
Anfeibe machen, jondern laffen dieselben im
Ihrem Kefis.
Wir haben das

# Chicago Mortgage Loan Co.,

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19. berleibt Gelb in großen ober fleinen Summen, auf Hausbaltungsgegenftande, Pionos, Pferde, Wagen, fonte Lagerbausideine, ju febr niederigen Raten, auf treem eine geminichte Zeitdauer. Ein belies biger Theil bes Darlebens tann zu jeder Zeit zue nickgegabt umb badurch bie Jinfen berringert were ben. Kommt zu uns, wenn Ihr Gelb nöttig babe.

Chicago Mortgage Sean Co., 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

oan Co. Gelieben in Beträgen von \$25 bis \$10,000, 316 Geld gelieben in Beträgen von \$25 bis \$10,000, 316 en niedrigken Katen. Prompte Bedienung, sons effentlichfeit und mit dem Borrecht, das Gues ligenthum in Eurem Bests verdleibt. Fibelity Mortgage Coen Co.;

ober: 351, 63, Str., Englewoob. 9215 Commercial Abe., Bimmer 1, Columbia

Boju nach der Südseite geben, wenn 3hr billiges Gelb haben könnt auf Mobel, Pianos, Pferde und Wogen. Lagerbaussschein, von der rich wer fer nur dagerbausschein, von der der Vern Wort gage Coan Co, 463—467 Milmaufee Abe., Ede Chizcago Abez., über Schroebers Drugstore, Jimmer 33. Offen bis öllbe Abends, Kehnt Clebator. Geld rücksahlbar in beliebigen Beträgen.

\$50,000 gu berleiben auf Mobel, Bianos und Bfer. \$50,000 ju berleihen auf Wöbel, Vianos und Piers be. Billige Raten. Deutsche, nehmt Rotig hierbon.— In den letten 10 Jahren hatten wit die größte Loan Office in Milmouke. Diese gab uns Gelegens beit, die Rüniche der Teutschien gründlich kennen zu lernen. Langer Aredit oder Theil-Abzahlungen. Wir nehmen die Sachen nicht fort. — Möbel Morts gage Lean Co., Jümmer 308 Juter Ocean Gedäude, 139 Tearborn Str.

Beld gu berleiben

und Madifon Str., Chicago.

Bu leiben gefucht: \$2000 auf erfte Sopothet bon Bribatleuten. Ubr. Dt. 164 Abendpoft. Dfr. Gelb zu berleiben ju 5 Progent. Reine Ron fion. Zimmer 4, 59 Cde R. Clarf und Bid Str.

Alexan ders Gebeim polizeing enatur, 93 und 95 Eifth Abe. Jimmer 9, bringt ira gend etwas in Griabrung auf privaten Wege, unters sucht alle unglüdlichen Familienwerdlitmiste. Gbes kandsfälle u. f. w. und sammelt Beweise. Diebkähles Raubereien und Schwindeleien verden unterlucht itz. und die Schuldigen zur Acchenschaft gegen. Aus bei Schuldigen zur Acchenschaft gegen. Aus wird wir erfolgt geltend gemacht. Freier Auf im Rechtssachen. Abir find die einzige deutsche Dizei-Agentur in Chicago. Sonntags offen bis 12 ven Uhr Wittags.

Löbne, Roten, Rietben und Soulaben aller Art ichnell und ficher follestirt. Reine Gen bahr wenn erfolglos. Offen bis 6 Uhr Abends und Sountas bis 12 Uhr Mittags. Deutsch und Engslich gesprochen.

Bureau of Lawand of Callection, Ammer 15, 167—169 Bajbington Str., nache 5. Aben B. & Joung Abbosat, Frit Schmitt, Conflable.

Löbne, Roten, Miethen und ichlechte Schulden als ler Art fofort follektirt; follechte Miether binauss gefekt; feine Begabiung ohne Erfolg; alle Falls werden prompt beforgt; offen bis 6 Uhr Abends und Sonntags bis 11 Uhr. Englisch und deutsch gesprochen. Embfehlungen: Erke Rationalbank. 76—78 Fifth Ado., Jimmer 8, Otto Rees, Konfiable, E. Arneld, Rechtsanwalt.

Rath von unserem Rechtsanwalt unentgeltlich ete theilt; auch Löhne folleftirt und alle anderen Rechtse angelegenheiten punftlich beforgt. Zimmer Rr. 4, 153 Ra fb in g ton S tr., Ede LaSalle Str. 4sp,frmmi,lm

Aufruf: Gegen Belodung ift man gebeten, die Abrefie von Anna Bitrerlich, verbeirathete Schneisber, einzusenben an Math. Dus, 59 Tearborn Str., Zimmer 200.

Samitag, ben 19. September, Rürnberger Bratswurft-Rüche, Rorth Abe., nabe Cipbourn Abe. 134.
Mehel-Suppe. Conrad Schnidt.

Uchtung! — Leute, welche bon ber "Gaft Tollefton Inverment Co." Notren gefauft baben, werben es in ibrem Jutereffe finben, fobal als möglich bet mir borgufprechen. Jacob Pfeiffer, 120 Bells Str. fria

Drs. Margreth wohnt 642 Milmaufee Abe. 24an, 1m

# Beidaftetheilhaber.

Partner gesucht. — Gefucht mird ein guter Beder für eine gute Raderei, mit einigen hundert Dollars, als Nartner. Beiter Blat in Ebicago. Mun fann fie berfauft werben. Abr. M. 156 Abendpoft.

Berloren Gin Deeb für 160 Ader Land in Aband Counts, Bisconfin. Anftindige Belohnung, wend nach 200 Lete Str. gurudgebracht.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

4 Immer Cottages, im Lean regertien, zwei Blod's nörblich von Elfon We. Endhation der elefteriden Bahn. Sechs Fuh Bafement. Lot 25—123. Preis klody, fleine Baar-Angahlung, Ach kl2 wonarlich, Junien mit eingerechnet. Fern er:
6 Jimmer Cottages, Preis kl250, fleine Baar-Angahlung, Keft kl5 monatlich, Jinien mit eingerechnet.
E. H. Tego,
3immer 91, 240 LaSalle Str. 14iplin

Bu vertaufen: Reu gebaute 10 Zimmer Saufer u Madlewood, nahe Eifton Ave. Gieftre. Car und Rapfewood Tepot. Wer eine billige Seinnath fich ewerben will, follte jeht borsprechen, ba ich ber

# Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

größte beutiche Beidaft in ber Stadt

in der Stadt
Alle auten ehrlichen Zeutschen, sommt zu uns wend
Ihr Geld borgen wollt. Ihr werdet es zu Eurens
Bortheil finden bei mir vorzuhrechen, ehe Ihn anderweitig hingelt. Die sicherste und zuverläffigste Bedienung zugesichert.

t. M. S. Frend, 128 LaSalle Str., Bimmer L

Menn 36n Geld zu leiben winfcht uf Möbel, Bianos, Pferbe, Baa en, Rutichen u. j. m., fprecht por int uf Wöbel, Bianos, Pjerbe, Basen, Rutichen u. f. w., iprecht vor ist er Office der Fidelity Mortgage van Co.

3uforporitt.

14 Bafbington Str., erfter Glur, swifden Clart und Dearborn.

Gelb gu berleiben auf Mobel, Bianos und fouftige gute Sicherbeit. Riebrigfte Raten, ehrliche Behande lung. 534 Lincoln Ave., Zimmer 1, Late Biew. 16ma1

Gelb ju berleihen ju 5 Brogent Binfen. L. F. Ulrich, Grundeigenthums: und Geichäftsmafler, Bimmer 712, 95-97 S. Clart Str., Ede Bafbing

auf Mobel gu niedrigften Raten. - 406 Ata mood Gebaube, Clart und Madijon Ser.

# Bu leiben gesucht: Bon Brivatleuten \$2500 auf erefte Mortgage auf Nordwestfeite Grundeigenthum.

Personlices. (Anzeigen unter dieser Rubrit, 2 Cents das Wort.)

Greies Informations . Bureau.

Löhne fonell tolleftirt, Gerichtstoften vorgeftredt, alle Rechtsgeidafte prompt beforgt. 2uplf 134 2B afbington Str., 3immer 417. heirathle Beitung mit 10 Annoncen und Bilbern bon beierathluftigen Leuten, einige reidz gifte bon Nadern, Robitäten, Aaritäten etc., fret. J. B. Gunnell, Toledo, Chio. 15ip.lm

# (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents ball Bort.)

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

# Gold und Chre.

Don Otto 20. 2Noeffer.

Mus bem Danifden überfest von 3. Mangold. (Fortfegung.)

Dreizehntes Rapitel. Mls Grit nach Saufe tam, ergablte

er feiner Frau, mas zwiften ihm und bem Minister vorgefallen mar. MIS fie hörte, wie ber Minifter Die Folgen einer Beröffentlichung berEnt=

bedung ausgemalt hatte, ward fie nach= benflich. Beibe maren fie in ber Boltswirthschaftslehre wenig bewandert, aber sie hatte noch weniger über bie Sache nachgebacht, als ihr Mann.

"Meinst Du nicht, bag er furchtbar übertrieben hat?" fragte fie endlich. "Sollten bie Staaten in Bufunft wirklich fein Gelb mehr mungen fon= nen? Wir haben doch jett auch Rupfer= gelb, nicht wahr?"

"Ja, als Scheibemunge, bie auf Berlangen bon ben Nationalbanten in Gold umgewandelt werben - weiter nichts. Die Grundlage ber Währung eines Landes und bes gangen Gelbive= fens ift entweder Gold ober Silber. Rupfer= und Papiergeld find lediglich für ben internen Berfehr bestimmt und burfen nur im Berhaltniß gu ber in ben Banten lagernben Menge an Ebelmetall hergestellt werben. Sonft fonnten ja bie Staaten folches Belb in unbegrengter Menge ausgeben, und bann wurde es balb feinen größeren Werth haben als Riefelfteine. Rein, ich fürchte, ich fürchte: es liegt fehr viel Wahres in bem, mas er fagte."

"Dann müffen bie Staaten einen anbern Musmeg fuchen, und es muß einen folchen geben. Das fann boch Riemand verlangen, daß Du ewig über Deine große Entbedung ichweigft? Die größte Mehrgahl ber Menschen ift ja arm - bie wurden gewiß nicht biel unglücklicher werben, wenn es fein Gelb mehr gabe, im Gegentheil. Mit ben Bornehmen und Reichen ift es etwas anderes, aber haben die jemals Rüdficht auf die Rleinen genommen? Glaubft Du, bag es ber Welt etwas ichaben würbe, wenn es feine borneh= men Müßigganger mehr gabe. Wenn ich baran bente, wie oft bei uns zu Saufe in meiner Rindheit Schmalhans Rüchenmeifter gewesen ift, wie häufig mein Bater in feiner Bergweiflung bas Gelb und bie großen Raufleute perminscht bat, die die fleinen todt machen, blog weil fie Gelb in ihre Beichafte steden fonnten, bann fann ich wirklich nicht glauben, daß Du mit ber Befanntmachung Deiner Entde= dung etwas Schlimmes thatest, und wenn es ichon morgen ware. Ift es einmal geschehen, so werben sich bie Leute schon barein finden. Glaubst Du nicht auch?" Erif ftugte bas Rinn in bie Sand

und mar fehr nachbenklich. "3ch weiß nicht," antwortete er, "ich bin nicht im Stande, flar gu benten. Aber was bie Folgen auch fein mögen, ich fann nicht schweigen - nicht mein ganges Leben lang. Bas liegt mir an ihren Orben und Titeln, wenn fie nur Bestechung bebeuten! 3ch habe basun= recht auf einen Namen unter ben Brogten in ber Weltgeschichte, und ich foll bamit zufrieben fein, als gang ge= möhnlicher Glefantenritter umbergu= laufen, ben bie Welt acht Tage nach feinem Tobe vergeffen hat? Rein, lieber alles magen! Mag es biegen ober bre den, wie es will! Gine Entbedung, wie biefe, macht man nicht zweimal in feinem Leben."

Gin Klopfen an ber Thur unterbrach ihr Gespräch. Der Rellner trat ein und brachte einen biden Brief, ber Grifs Manuffript enthielt. 3m beiliegenben Begleitschreiben fprach ber Buchbruder fein Bedauern aus, ban er infolge unermartet eingetretener Umftanbe nicht im Stanbe fei, ben Drud gu übernehmen.

Erif und feine Frau wußten fehr wohl, was bas für Umftanbe waren, und fie berwunderten fich auch nicht, als es eine halbe Stunde fpater wieber flopfte und ein Polizeibeamter Grif bie Aufforberung überbrachte, fich noch an bemfelben Tage beim Polizeipräsidenten einzufinden.

Schweigend afen fie gu Mittag, und gang gegen ihre Gewohnheit laftete et= ne gebrudte, migmuthige Stimmung ihnen. Sie hatten beibe ein Befühl, bag ihnen fein ungetrübtes Glud in ber Butunft harre, und in Grit mar etwas erwacht, was bitterem Trope febr änhlich fab.

Gleich nach Tische zog er seinen Ues berrod an und begab sich zum Polizeis präsidenten, benn er wollte bie Sache so rasch als möglich hinter sich haben. Ingwischen ging feine Frau zu ihren Eftern nach ber Münftergaffe, wo ihr Mann fie abbolen wollte.

Der Polizeipräsibent machte bie Sa= che furz.

Er habe, fagte er, vom Minifter Die allerbestimmtesten Befehle und wolle herrn Boulfen beshalb borläufig nur in Renntniß fegen, daß er infolge Die= fer Befehle bie umfaffenbften Dagregeln getroffen habe. Man muniche herrn Poulsen gegenüber so schonend als möglich zu berfahren und wolle fei= ne perfonliche Freiheit burchaus nicht beeinträchtigen, fo lange er gemiffe Grengen nicht überschreite. Aber -und bas fonne er Erit gegenüber nicht genug betonen — beim geringsten Ber= fuch in einer bestimmten Richtung, ber berhängnifbolle Folgen für bie Befellichaft und ben Staat haben tonne, wurde man bor ben außerften Magregeln nicht gurudicheuen, und er tonne herrn Boulfen nur aufs bringenbite rathen, alle folche Berfuche gu unter= laffen. Es wurbe bem Staate peinlich fein, wenn er ju Mitteln greifen muß= te, bie ihm fonft fern lägen, aber bas würbe in bem Augenblid nothwendig werben, mo fein eigenes Dafein bebroht mare. Das fei alles, mas ber mitzutheilen habe.

Erit richtete fich auf. "Ich berftehe nur nicht, welche Mittel Sie im Muge haben," fprach er. "So

lange ich nichts Gefegwibriges ... " "Ueber biefen Buntt möchte ich mich nicht weiter auslaffen," entgegnete ber Polizeipräfibent höflich, aber beftimmt, "ich fannIhnen nur berfichern, bag bie Mittel ihren Zwed nicht verfehlen werben. — 3ch empfehle mich Ihnen, herr Poulfen."

Bahrend biefe Unterrebung ftatt= fand, martete Erits Frau in ber Münftergaffe auf ihn, und als er end= lich eintrat, ahnte fie gleich, was ber Polizeipräfibent gewollt hatte.

"Run, mein Lieber?" fragte fie mun= ter und reichte ihm bie Sanb. "Morgen reifen wir ins Mustanb."

Sie nidte und brudte ihm die hand. "Aber, lieber Gott," mifchte fich jest Frau Lindberg ins Gefprach, "was habt Ihr nur bor, Rinder? Ihr tommt auf einmal in bie Stadt, nachdem ihr bie gute Stelle ba unten aufgegeben habt, und verweigert jebe Erflarung. Ihr habt die Mittel, im beften Sotel Bu wohnen, und nun wollt Ihr auf Reisen geben. In ber Stadt ergahlen fich bie Leute, baf ihr bas Gut Raes= by und brei Saufer unten in ber Umalienstraße getauft habt, aber bas wird ja wohl nicht mahr fein. Wie fommt ihr benn ju all bem Gelbe?"

"Liebe Schwiegereltern," antwortete Grit. .. alles bas fteht im Bufammen= hang mit etwas, was vorläufig noch ein Geheimniß bleiben muß. 3ch fann euch nur foviel fagen, bag ich burch eine große wiffenschaftliche Entbedung, bie ich gemacht habe, reich geworben bin - fehr reich. Das muß euch einft= weilen genügen - fpater werbet ihr alles erfahren. Wir werben nun auf unbestimmte Zeit berreifen; es fann Jahre, vielleicht viele Jahre dauern, bis wir gurudtehren, aber ingwischen foll es euch an nichts fehlen. Ich über= gebe Ihnen hier ein Padet, lieber Schwiegervater, worin Papiere im Werthe bon einer Million Rronen find ....

"I, bu allmächtigster.... eine Milslion!" fiel ihm Frau Lindberg ins Wort und fant auf einen Stuhl, mahrend fich Lindberg, ber fleine, bebrud te Rramer, ber jebes Bierteljahr feine Noth hatte, die Hausmiethe gufam= mengubringen, am gangen Leibe git= ternb und gahneflappernd aufrichtete. "Ift bas mahr?" flüfterte er toum hörbar.

"Ueberzeugen Sie sich," antwortete

Erit. "Aber hören Sie, mas ich fage. Ihr burft bas Gelb nicht in einer Bant anlegen und Binfen beziehen, fonbern in festem Grund und Boden, am beften an einem etwas abgelegenen Orte. Das Gut Seirbnholm auf ber Infel Sejr ift für einige hunderttau= fend Kronen zu berkaufen. Es liegt freilich auf einer etwas einfamen Infel, aber bas ift einerlei - ober biel= mehr, bas ift gerabe bas Befte baran. Raufen Sie bas Gut und ziehen Sie hinaus. Der Sommer kommt bald wieber, und Gie werben es nicht be= reuen. Ich wift Ihnen etwas anver= trauen: Gie entfinnen fich wohl noch ber Gelbfrifis gur Beit Friedrichs VI. wo ber Werth bes Bapiergelbes faft auf Rull herunterging? Gine ähnliche Rrifis wird in einem ber nächften Sahre wiebertommen, nur in biel größerer Musbehnung, inbem fie fich über Die gange Welt erftreden und ber Werth felbit ber Goldmiingen fast auf nichts finten wird. Aber bas muß ein Beheimniß bleiben, verstehen Sie wohl? Deshalb gebe ich Ihnen ben Rath, tau= fen Sie Grund und Boben, bas ift bas einzig Bernünftige."

Lindberg hörte mit gebeugtem Saup= te zu, als ob es bas Leben toften tonne. wenn er fich nicht jedes Wort feit ein= prägte. Er fragte nichts mehr, sonbern war wie versteinert. Frau Lindberg faßte fich zuerft.

"Alfo Gutsbefiger follen wir mer= ben? rief fie, indem fie ploglich por Erif trat, ihm beibe Sande umshaupt legte und ihn tufte. "Du bift ein auter Junge, aber bas habe ich immer ge= wußt," und bei fich felbit murmelte fie: "Gine Million! Nein, ich tann's nicht alauben!... Er hat gewiß eine neue Dampfmafdine erfunden, ber Junge ... eine Dampfmajdine, Die ohne Rohlen geht, fo ein Emigfeitswert, wie bas, wo mein feliger Bater immer brüber nachgrübelte. Und nun will er nach Amerita geben und fich ein Patent brauf nehmen. Ja, ja, ich bente mein Theil, aber Gott berhute, bag ich jemand etwas fage."

Mis bie jungen Leute Abends allein waren, ergriff Grit bie Sand feiner Frau.

"Mein lieber Schat," fprach er, "vielleicht fteben uns fchwere Zeiten bevor. Wer weiß, welches Schickfal uns im Auslande erwartet; wir muffen eben auf alles gefaßt fein. Werbe nicht bofe, liebe Frau, wenn ich Dir bie Bahl ftelle, ob es nicht am beften mare, Du bliebest bei Deinen Eltern, und ich reifte mit meiner Entbedung bem un= ficheren Geschid allein entgegen."

"Bo Du hingehst, da gehe auch ich hin", antwortete sie, indem sie ihm die Urme um ben Sals legte. "Glaubit Du, ich fonnte mich bon Dir trennen? Um allerwenigsten jest. Saben wir bie auten Tage getheilt, fo wollen wir auch bie bofen theilen; mein Blat ift bei meinem Manne - meinem großen Manne," fprach fie und berbarg ihr Saupt an feiner Bruft, "ach, Du weißt ja fo gut, mein großer Mann, wie ich Dich liebe und bewundere."

Um nächsten Morgen fuhren fie mit

bem Schnellzug nach Berlin. Während fie im Roupe fagen und ben Abgang bes Buges erwarteten, hatte Erit bas unbehagliche Befühl, baß er beobachtet merbe. Ihm ichien es, als ob fortmabrend ein paar Augen auf ihn gerichtet feien, aber wenn er binaus in die Menge fah, die fich auf dem herr Boligeiprofibent Erif vorläufig Bohnfteig brangte, tonnte er nichts entbeden.

Im letten Augenblid ftieg noch ein beutscher Geschäftsreifender mit fei= nem Muftertoffer gu ihnen ein und fette fich gleich in eine Gde, wo er ein Buch hervorzog und zu lefen anfing. Erif aber meinte, es fei mertwürdig, baß ein Geschäftsreifender erfter Rlaffe fahre.

Endlich feste fich ber Bug in Bemegung. Auf ben Stationen ertonte eif= rig das Rlappern der Telegraphenap= parate, und bieTelegraphenftangen flo= gen eine nach ber anbern an ben Rei= fenben borbei. Da oben über bie fleinen Porzellangloden maren Dugenbebon Drahten gespannt, die in die Welt hingusführten - Die Belt, beren Saupt, wie das bes großen Bogen= bilbes im Traume bes Ronigs bon Babylon, bon Gold mar.

Diese Drähte aber trugen eine ge= heime Botschaft an bie Regierungen aller Staaten: nun gieht ber Mann aus, ber ben mächtigften Fürften ber Erbe befämpfen will.

(Fortsetzung folgt.)

Die gefährlichfte Pflange. Bon Dr. Qubivig Rarell.

Was ber perfische Teppich gegen bas einfach durchwirfte Tuch, ist die in allen Farben prangende Albenmatte im Ber= gleich gur Wiefe in ber Cbene. Wohl ftredt auch bier Die Brunelle furge, violette Mehre aus bem grunen Grunde hervor, und hebt bas ichlante hieracium fein gelbes haupt in bie Sohe. Die blauen Glodchen ber Cam= panula wiegen sich auf ihrem zarten Stengel, und bie Drchis fteht fteif mit prangender Blüthentraube ba. Aber mit weitgeöffnetem Rachen friecht bie großblumige Brunelle ber Alpen babin; glänzendes Goldgelb front bas hiera= cium der Soben. In tief duntles Blau ift die Glode ber Campanula getaucht und die feltfam geformte Orchidee athnet bier einen murzigen Duft aus. Mules ift fatter gefarbt, größer geformt, reicher gegliedert und mit foft= licherem Wohlgeruche ausgestattet, bort mo der reifende Gebirgsbach fein frn= ftallflares, eifiges Waffer in wilber Flucht dahintreibi.

Der Grund für biefe Ericheinung gleicht merkwürdiger Weise demjeni= gen, aus dem bie Wirthe in den Alpen= hotels so hohe Preise machen; sie sagen nämlich: Die Saison ist so turg! Die bunten Rinder ber Berge muffen lebhafter erglängen und intensiber buf= ten, um mabrend ber beschränften Bluthezeit, welche ihnen beschieden ift, ben Schwarm ihrer geflügelten Lieb= haber — ber Insetten — an sich zu loden. Lettere forgen ja bekanntlich für die Berbreitung ihres Pollenftau=

3ft es fo bei bem großen Seere ber Formen, welche ben Blumenschmud ber Alpen zusammensetzen, so gilt bies noch in größerem Mage bon ben auserlesenen Geschöpfen barunter, die gur Bierbe ber höchsten Binnen unter ben Olympiern ber Berge beitragen burfen. Da, wo die Alpenafter ihre golbene Scheibe mit biolettem Rrange ausbrei= tet, wo die Federbufche von ben Früche ten bes Alpenwindroschens luftig flat tern, wo die Chefraute ihren aromatifchen Athem aushaucht und bas an= muthige Rohlröschen fein tiefrothes Röpfchen erhebt, prangt, in reines Beig getleidet, bas Jumel ber Alpen= flora, bas Ebelweiß.

Sein Leben Spielt fich inmitten einer ben neugierigen Menschen läßt es fich nur mit Wiberftreben aus feiner er= habenen Ginfamfeit reifen. Darum fturgen fo biele Gbelmeifipfluder, er= ichredt bon bem Drobnen bes Beragei= ftes, ber auch über Diefe Pflange feine schiigende hand halt, in die Tiefe. Der tudifche Gafte bergenben Tollfirsche, und fo mand anderer Gift= pflanze, fällt hie und ba ein Untun= biger gum Opfer. Die schwarze Alpen= Biper verfett zeitweilig einem Beeren= fucher einen tödtlichen Big; aber alle burch Rräuter und Schlangen berbei= geführten Ungliidsfälle erreichen nicht bie Bahl berjenigen, bie burch bie garten, weißflaumigen Sterne verurfacht werden. Man ichatt bie biefen lette= ren gum Opfer fallenben Menfchenle= ben jährlich auf ungefähr fünfzig. Mus biefem Grunde fann bas Ebelweiß bie gefährlichfte Pflange genannt merben. Es wird immer Leute geben, welche Dasjenige erftreben, beffen Erlangung mit großen Gefahren berbunden ift Gin zweites Moment, welches bie Sucht nach bem in bie Farbe ber Unichulb getauchten Gnaphalium rechtfertigt, liegt barin, daß fich in ihm fo beut= lich ber Charafter unzugänglicher Schneeregionen ausspricht. Bisher war die Unficht verbreitet, bas meiße Belgfleid bes hochthronenben Alpen= findes fei ihm bon ber Ratur gum Sout gegen bie Ralte verliehen morben. Reuere Untersuchungen haben je-

bern. Das burch fein helles Roth er= freuende Alpenroschen hat bemfelben Umftanbe feine Behaarung gu ber= banten. Die Schönheit und Beltentrudtheit hat bem Gbelweiß feit jeher die Menichen gu Freunden gemacht. In ber That tann ein felbftgepfludtes Grem= plar fogar in ber bumpfen Stubir= ftube burch feinen Unblid bie erha= bene, großartige Gleticherregion gur Borftellung bringen, ebenfo wie Die Tanne und gur Weihnachszeit ben gangen Walbesgauber bergegenwärtigt. Bu ben hoben Gonnern des Ebelweiß gehörte auch Raifer Wilhem I. Er fuch= te es in feiner Jugend eifrig auf ben Bergen, und als er einft "Unter ben Linben" einen auständischen Diplo= maten traf, beffen but bamit gefcmudt war, fprach er feine Bewunderung für bas anmuthige Gemachs und zugleich bas Bebauern aus, bag es ihm in neben ihr ein Gemach, bas aur Aufbe-

boch bas Gegentheil ergeben. Es trägt

bas ibm fo gut paffende flaumige Be-

mand, um bie Berdunftung burch bie

heißen Sonnenstrahlen herabzumin=

mar, es felbft au finben. Diefer Rei= gung Rechnung tragend, wurden ihm bei bem alliährlichen Befuch feines Lieblingsbabes Gaftein nebft ber ob= ligaten Kornblumensträuße auch Men= gen bon Gbelmeiß überreicht. Die Bepflogenheit, auf allen touris stifchen Gifenbahnstationen Ebelweiß

in Form bon Bouquets und Rrangen feilgubieten, brobte gu einer ganglichen Ausrottung zu führen. Rechnet man hierzu noch ben Bedarf baran bei ber= schiedenen Lurusartitein, so wird es nicht überraschen, zu erfahren, bag be= reits bor mehr als zwei Dezennien in Innsbrud jährlich über fünfzigtaufau= fend Ebelweißpflangen vertauft mur= ben. Seute wurden fie vielleicht nur in ben Berbarien aufzufinden fein, wenn es nicht Gartner gegeben hatte, benen es glüdte, fie fünftlich gu guchten. Frei= lich genügt es nicht, Diefelben einfach in die Erbe eingufegen, fondern ber Boben muß eigens bagu hergerichtet werden. Es gelang bies erft, nachbem man bas Leben biefer Pflange in ber freien Natur belauschte. Diefes Gbelfräulein liebt fonnige Bergabhange, wo zwischen Schutt und Felsbloden fich eine hinreichende Humusschicht angefammelt hat. Mit ihren bunnen, gar= ten Bürgelchen, Die über einen Meter weit reichen konnen, holt es fich aus ber Tiefe bie ihr guträglichen Nahrunas= fafte herauf. Um Tage trintt es bas Naß, bas es aus bem Grunde auffaugt, und gur Nachtgeit nimmt es bie Thautropfen in fich auf. Sorgt man also für einen naffen, humusreichen, lode= ren Raltboben, fo wird es fich in nied= riger gelegenen Gegenben beimifch füh=

Die bebeutenbiten Gartenanlagen, in benen bas Rind ber freien Berge ber Bucht bes Menfchen gehorchen muß, liegen in Unter-Breth, einer Ort= schaft im Korignigathale, jenseits bes Predil. Schon bor bier Sahren be= ftand hier "bie Gbelweißhandlung bes Jakel", außer biefer eriftirt noch bie bon "Straugengittel" und "Magera". Bon hier werden alljährlich Sundert= taufende bon Gdelweißblüthen in Rorben verpact nach allen Richtungen ver= enbet. Jatel foll, nach ber "Rlagen= furter Zeitung" bafür über 3000, bie gwei Unbern je 1000 Gulben jahrlich einnehmen. Die Banbler taufen bas Ebelweift forbmeife bon ben Reffanern. ben Ginwohnern ber italienischen Ortichaft Resia, Die es auf ben umliegen= ben Gebirgen fammeln, und nach Un= ter-Preth bringen. Taufend Stud Chelweiß werben mit bem Spottpreife bon 50 bis 60 Rreuger bezahlt. Die Blumen werden ber Große und Schon= heit nach in breierlei Gorten getheilt. Bu ber Beit, mo bies gefchieht, find bie weiblichen Arbeitsfrafte in Mittel= und Unterpreth fo vergriffen, bag folche bon auswärts geholt werben muffen. Rach bem Ordnen und Breffen wird bie eble Baare berpadt und größtentheils nach Deutschland ber=

Das ben Bergen abgerungene Er: genanif menichlicher Gartenfunft mirb in ben Goelmeifchandlungen perichieben hoch bewerthet. Bon ben iconften Exemplaren toftet bas Taufend 10 bis 12 Gulben, bon ber ichlechteften, ber britten Sorte, 1 bis 2 Gulben. Das hier taum auf einen Rreuger gu fteben fommt, hat oft fcon ein blühenbes

Menichenleben gefoftet! Tropbem es gelungen ift, bas Gbel= weiß zu züchten, wird ihm noch mit großartigen Szenerie ab. Nur die bemfelben Gifer nachgestellt, wie bor= cheue Gemse und der treisende Aar her. Es find baber von den verschie= burfen es ungeftraft belaufchen. Bon benen Landesregierungen Berbote gegen bas Musreifen ber Pflange mit ber Burgel erlaffen worden. Der Bundes= rath pon Bern erfannte bafür Gelb: ftrafen bon 5 bis 50 Francs, ber Ti= roler Landtag 1 bis 25 Gulben und im Wieberholungsfalle eine Arreft= ftrafe. Gine folde mußte auch ichon wiederholt über Bumiderhandelnde ber= bangt werben. Emmer und immer wieber lodt biefes filbern ichimmernbe Aleinod ber Alpenflora, beffen beut= fcher Name, nebenbei bemerkt, in alle Sprache überging, bie habgierige Sand bes Menschen an fich, barum fagt bon ihm Rurt Geude:

> Muf einfamer MIm, mo trauernb Der Berg ragt im ewigen Gis, Da blübte am ichweigenden Abgrund Gin einiames Ebelmeiß.

Bom Thale brunten, fingenb Ram frob ein Banbersmann Der fucte Die weiße Blume Mis gog' ibn ein Bauberbann.

Reucs von der Billa Boscoreale.

Die Billa in Boscoreale, in ber im Berbit 1894 ber prachtvolle, jest bem Louvre angehörige Gilberichat gefun= ben wurde, ift ingwischen bon bem gludliden Befiger bes Grundftuds, S. be Prisco, fo weit ausgegraben morben, daß bon einem geschloffenen Theil ber Unlage ein nahezu bollftanbiges Bilb gewonnen ift. Es ift ber bie Wirthichaftsräume umfaffenbe Theil, jest freigelegt worden ift. Much über fo unerwartete Glüdsfälle, wie Die Ent= bedung bes Gilberichates, hinaus ließ fich eine große Fulle wichtiger und in= tereffanter Funde ichon nach ben erften Ergebniffen biefer Grabung erwarten, bie fofort ertennen liegen, bag bie bei bem Besubausbruch bes Jahres 79 nach Chr. verschüttete Billa bon fpate= ren Durchsuchungen und Nachgrabun= gen, wie fie in vielen Saufern Bom= pejis bon ben gurudgefehrten Bemoh= nern borgenommen worben find, unberührt geblieben ift. Diefe Erwartung ift nicht getäuscht worben. Die gange aufgebedte Unlage gibt ein fo vollftan= biges und burch gute Erhaltung an= Schauliches Bild einer antifen Birth= icaftseinrichtung, wie man es felten findet. Um ein im Berhaltniß gum Gangen nicht fehr geräumiges Beriftpl berum, bas bon Weften burch einen breiten auch für Bagenverfehr einges richteten Gingang unmittelbar jugang= lich ift, gruppiren fich nach Rorben, Often und Guben gu bie eingelnen Raume. Im Norben liegt bie Ruche, feinem gangen Leben niemals bergonnt | mahrung landwirthfchaftlicher Ge-

burch bie noch borhandene Babeeinrich tung und ben Beigapparat, ber mit feiner gangen, für Ralt == Warm= und Beigmafferzufluß eingerichteten Roh= renfeitung bollftanbig erhalten ift. Rach Beften ju gieben fich langs bes Beri= ftpls und hinter ihm die eigentlichen Betriebsräume bin: man gefangt vom Periftyl aus in eine geraumige Bein: felter, weiterhin führt ein Gang gu ber fleineren Delfelter mit einem nebenlie genben Delmüblenraum und in einen großen unbededten Sof, ber gur Aufbemahrung ber Weinfruge und anderen großen Borrathsgefäße biente. Der Raum für Die Beintelter ift lang geftredt. Er enthält an jedem Enbe ben erhöht liegenden Relterboben mit fei= nen Abfluffen und ben Gruben, gur Befestigung bes Pregbaumes und ber Pfahle bienten, zwischen benen fich Die Welle gum Niebengiehen bes Breg: baumes brebte. Gine nabe ber Gin: gangsthur liegende Bifterne, in bie ber gepreßte Moft abfloß, mahrend bas feinere aus ben gertretenen Trauben gewonnene Probutt durch Bleirohren in große, bicht am Relterboden ftehende Gefäße hingeleitet murbe, ift ber Fundort bes Gilberschates. Der Mann, ber biefen toftbaren, aus faft 100 Be= fäßen und Gerathen beftehenden Befig bon Gilbergeschirr und bas baare Gelb, über 1000 Goldmungen, beim Berein= bruch ber Rataftrophe retien wollte, vielleicht ber Befiger ber Billa felbit, hatte fich hierher geflüchtet und wurde hier verschüttet. Die Stelle bes gebed= ten Weintellers nahm ber offene Sof mit feinen gahlreichen Gefägen ein, Die burch eine Leitung mit ber Relter felbit verbunden waren. Die Delfelter ift fleiner als bie Beinfelter und nur für geringen Betrieb eingerichtet: ber Del= bau fpielte neben bem Beinbau hier, wie auch heute noch in biefer gangen Gegend, nur eine beschränfte Rolle. Rleine Morrathstammern ober Schlafraume fügen fich gwifden bie beiben Relterraume ein und haben einen Ober= ftod mit einer fleinen Wohnung über fich, in Die man über eine gang aus Bolg gebaute und jest verschwundene Treppe gelangte. Much über ben Bimmern bes nördlichen Theils bes Bebaubes war ein - jest nicht mehr fenntliches - Obergeschof, bas burch eine Treppe bon ber Ruche aus gu= gänglich mar. Die genauere Rennt= biefer gangen Unlage ber Billa Ruftica bon Boscoreale verbanten wir einem Auffat, ben Profeffor Mau fo= eben, wie die "Boft" berichtet, im zwei= ten Seft ber biesjährigen Mittheilun= gen bes Archaologischen Instituts in Rom veröffentlicht hat.

rathe biente, weiterhin Schlaftammern

und hinter ber Ruche 3 Baberaume mit

einem anschliegenben Beigraum, biefe

letteren besonbers bemerkenswerth

### Glanzende Genugthuung.

Deutschand hat wegen bes Un= griffs auf bie beutschen Inftruttionsoffiziere in Nanking burch bie dinefifchen Truppen glangenbe Benugthuung erhalten. Wohl ift bie ursprüngliche Melbung Shanghaier Blätter nicht richtig, daß ber bermun= bete Instruttionsmeister Rrause eine Gelbentschäbigung von 5000 Taels erhalten hätte, aber er hat ben bollen Gehalt bis gum Ende feines Ron= traftes ausbezahlt befommen und iiberbies merben ihm bie Reifefoften bis Deutschland bergutet. - Ferner wurden am 6. Juli die Deutschen burch ben Bizekonig bon Nanking, Liu-Run-pi in der ehrenvollsten Weise ausgezeichnet, und bas militarische Schaufpiel, bas fich in ber Provinzialhauptstadt abspielte, wird nicht berfehlen, einen bleibenben Ginbrud auf bie Bevölferung gu hinterlaffen. Liu=Run=hi gab als Genugthung für bie ermähnte Ungelegenheit ben Rapi= tanen und erften Offigieren ber beiben beutschen bor Nanting anternden Rriegsfchiffe ein glangenbes Brunt= mahl. Bon ber Landungsbrude bis aum bigefoniglichen Damen (Regie= rungspalaft) maren bie Strafen mit dinefischen Truppen in voller Barabe mit Fahnen gum Spalier aufgeftellt. Die vier beutschen Offiziere, begleitst bon 40 beutschen Matrofen, murben em Gingang in ben Damen burch brei Ranonenichuffe und flingenbes Spiel einer chinefischen Militartapelle begrußt. Gleichzeitig öffneten fich mas in China als eine besonderedluszeichnung gilt - bie großen mittleren Thore bes Damens und zwar in allen neun Sofen gleichzeitig. Much in jebem Sofe bilbeten Golbaten und bie bigefonigliche Leibgarbe Spalier und im neunten Sofe, 180 Meter bom augeren Thore entfernt, empfing die Offigiere ber Bigetonig felbit, umgeben bon 24 Manbarinnen mit rothen, blauen und friftallenen Manbarinen= fnöpfen, bie hohen Beamten und Benerale von Nanting. Nach gegenfeiti-

of health and beauty will find both if they

The Star Milwaukee Beer

Ladies of all ages can be benefited and should hasten

to call for Blatz and see

that "Blatz" is on the cork

VAL BLATZ BREWING CO.

TELEPHONE 4357

Chicago Branch: Cor. Union and Eric

---

DRINK

LOVERS

Blatz

giere in die große Audienghalle geführt, mahrend ein Mufitforps bie beutsche Raiserhymne spielte. Sua-ting (Pavillon) bes anftogenden Gartens war für ein großes Mahl im europäischen Stil bergerichtet morben, und bort brachte ber Bigefonig mahrend bes Mahles in langerRebe et: nen Trintipruch auf ben beutichen Raifer aus, in bem er auf bie freund= ichaftlichen Begiehungen gwischen ben beiden, die fich gelegentlich des japa= nisch=chinesischen Krieges neuerdings gezeigt haben, hinwies. Der Rapitan bes Schiffes "Pringeg Wilhelm" beantwortete biefen Trintipruch mit ei= nem folchen auf ben Raifer bon Chi-2118 Dolmeticher fungirte ber Ju Taotai, Chef bes Mantinger Um= tes für auswärtige Angelegenheiten, ber in Deutschland studirt hat und ber beutschen Sprache volltommen mächtig ift. Die 40 beutschen Theerjaden wurden in ber Zwischenzeit burch Un= teroffiziere ber beutich=gebrillten chine= ifchen Brigabe nach einem anberen Theil bes Damens geführt und bort aleichfalls festlich bewirthet. Go enbete die ganze Nankinggeschichte in allgemeinem Wohlgefallen.

Unverdaulichkeit ... und ... Ropffchmerz In August Koenig's HAMBURGER TROPFEN. Diese Leiden sind allgemein, aber diese ausgezeichnete Medizin in

# Stets zuverläffig.

das beste für sofortige

Linderung. . . . . .

Ge giebt viele icabliche Mittel, um bie baut gu ericonern und ihr ein flares, burchfichtiges Aussehen berleihen; die Wirfung ift nur temporar, bas Endrefultat aber verberblich. Deshalb wirb bos abfolut unidablide Sautreinigungsmit.

befannt ift jeht ausichlieblich gebraucht, um bie Reize eines ichonen Teinte bauernb ju erhöhen und felbit ber bleicheften und mit Bimbeln überbedten Saut ein bleibendes glangvolles Musichen au berleiben. In ber That bie mach

Shwefelseife

tige Wirfung biefes fo Außerordentlichen Verschönerungsmittels bringt felbft bem muden, durch die Jahre gebeugten Untlit bes Alters bas Aussehen ber

In allen Apotheken jum Ferkauf.

Glenn's Ceife wird per Poft für 30 Cents bas Etud verichidt, ober 75 Cente für brei Etude, ben THE CHARLES N. CRIT-TENTON CO., 115 Quiton Str., Rem Dort.

Sill's Saar: und Bartfarbungsmittel, ichwarz ober braun, für 50 Cente.

# Männer

Ein werthvolles Buch über die Urfache und Beilung aller Arten von

# Aervenschwäche,

geichlechtlichen Leiden, Schwächezuständen und anderen Krankheiten privater und fdonungsbedürftiger Raturen bei Dan= nern. Befchloffen und portofrei berfandt. Man ichreibe an Dr. Sans Trestow, 497 6te Avenue, Rem Dort.

# Waller-Doctor

(Doktor Graham)

de handelt, wie belannt, seit den lesten 20 Jahren mit größtem Ersolg alle die hardnäsigen, hossnungstolen, beralteten und langiährigen Arauspeiten und Leiden de ider eis Gei die die die die die die Neufland, sowie dier sehr dewährte Methode von Unterluchung des Massers leifte und glückliche Wiederfel-lung durch den Gebrauch von teinen

Gicben Lieblinge-Redifamenten. Taufende hieliger Familien bestätigen mit Dant-agunge-Zeugniffen die wunderbare beiltraft feiner beilmittel.-Der Waffer-Doftor bereitet feine eigene Medizin. Office: 363 Süd State Ste., nahe Harrison. Sprechtunden nur von 10—1 Abr. Abends 5—7 Uhr; Sonntags geichlossen.— Unentgeltliche Kontultation.

Dr. SCHROEDER, Anerfannt ber beste, zuberlässigst Jahnarst, 824 Minunukse Avenue nabe Division Str. — Feine Jahne 8 und aufwärts. Sähne ichmerzlog gezogen. Ja Platten. Gold- und Silberfüllung zum halbe Alle Arbeiten garantert.—Sonubags offen.

gem Sanbeschütteln wurden bie Offi-Es ift jest an der Zeit, ein Blutreinigungsmittel ju gebrauchen. Hamburger Thee welcher fich feit 50 Jahren als ein unfehlbares Sausmittel bei Fällen bon Berftopfung. fowie bei Blutanbrang gum Ropf erwiesen hat, ift unftreitig bas befte Mittel und hat fich ftets bewährt. Man forbere

"FRESE'S" und nehme fein anderes Mittel welches als "eben fo gut" empfoh-Ien wird. Der Name "AUGUSTUS BARTH,"



Das Regept bes Prof. Koch non Berlin, einges führt in Chicago durch die Epezialifien bes Cith Medical Council. Bräparirles ( **Unberculin** 

"FRESE'S"

IMPORTER,

Ein ficheres Mittel für gatarrh, Schwindfucht und Allutarankfleiten. Ralls 3hr, Gure Rinber ober Gure Freunde an Schwindfucht leiben, fo fommt jojort ju

uns. Schiebt es nicht auf. Alle chroniiden Nerven-, Saut- und Blut-Krantheiten geheilt ober feine Bezahlung. Ronjultation, Unterjudung und Rath frei. The City Medicai Council,

148 State Str. Empfangszimmer auf bem 4. Flur.—Alle Fälle erfolg-reich brieflich bebandelt. Schreibt nach Sumptom-For-mular.—Offen täglich bis 9 Uhr Abends. Somntags bon 10 Uhr Borm. bis 4 Uhr Rachm.

### WORLD'S MEDICAL INSTITUTE.

66 FIFTH AVE., Ecke Randelph, Zimmer 211. Die Arzie dieser Aligialf inde erlahrene deutsche Spesialisten und betrachten es als eine Ehre, her leidendes Ditmentigen io ihnell als möglich dom ihren Gebrechen zu beiten. Sie heiten gründlich unter Geraustie, alle geheimen Kransbeiten der Manner, Franzensleiden und Menstwaationsstörungen ohne Oberation, Saustransbeiten, Folgen was Selbivoeliedung, verlorene Mannbarkett ze. Oberationen von erster Klasse Overationen von Erster State Verlagen von Beiden von der Verlagen von der nur Drei Dollars

ben Monat. — Ednieidet Dies aus. — Stun. ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Sonntags 10 bis 12 Uhr.



Deine Bruchbanber übertreffen alle anbe-

Brüche.

oabe das alteste und größte beutiche Schädt biefer Art in Thrago. Dr. Robert Wolffert. 2007 ich Ave., Ede Randoldh Str. Spainlift sir Brüde und Bertrüppelungen des menichtichen Körvers. Sonntags offen bis 12 Uhr. Dames werden von einer Dame bedient. 



# Achtet auf Eure Kinder.



Schiefhals, tiefe Schulter, hohe hifte, find Zeichen von Rüdgratsverkrimsmungen — Naffage, abhärtende Bader, Ghunafit, beinders Athmungsghmuafit, Stredungen find die der peifaltoren. Darate und Gradehalter find in den Anfangs-Stadien durchaus fcablich. Madsen's Institute, Schiffergebande, 9. Stod. Cteht unter argtlicher Aufficht. 2ften

Rheumatismusleidende. Wenn Gie an Rheumatismus leiben, ichreiben Gie und ich fende unentgeltlich ein Badet bel

# wunderdrien Mittels, welches mich und dunderte von dieser ichrestlichen Krantheit beite, selbst Leute, bie von 20 bis 33 Aahre vergebisch dehorten. Kürzlich beite es einen Kann, welcher 15 Jahre bette lägerts war.—Man abressiere John A. Smith, Wilwanter Bis., Dept. Z.

Brüche geheilt! Das verbefferte elastische Bruchband ift bus einzige, welches Tag und Nacht mit Bequemlichleiten getragen wirt, indem es den Bruch auch bei ber ftarften Abreden bewegung grufchfalt und jeden Bruch heilt. Antalog auf Berlangen frei zugesandt.

Improved Electric Truss Co., 822 Broadway, Cor. 12. Str., New York









Halbe

Preise!

gewonnen.

Praditvolles Bicycle frei!

Zeden

in unserem neuen

# Schuh-Store

# NORTH AVENUE und MOHAWK STR.

Ein Ticket frei mit jedem Derfauf von 50 Cents. Außerdem erhält Jeder ein schönes

# SOUVENIR.

Die Hauptsache aber ist Jeder erhält

die besten die schönsten

Schuhe,

und die

dauerhaftesten Schuhe

für den

billigsten Preis!

# Franke's FAIR

verkauft alle nur möglichen Waaren.

Unser altes Beschäft,

285

Oft Rord Alve.,

wird nach wie vor weitergeführt.

#### hamburgs Shiffsverfehr.

Die Sceschiffahrt hamburgs hat auch mahrend ber erften acht Monate bes laufenten Jahres gegenüber ber gleichen Zeit bes Jahres 1895 eine recht bedeutende Zunahme aufzuweisen und zwar sowohl hinsichtlich berSchiffszahl wie hinfichtlich ber Regifter=Tons. Es find nämlich bom 1. Januar bis Ende

| au     | y.      | u, | 14   |        |        |      |            |        |           |  |
|--------|---------|----|------|--------|--------|------|------------|--------|-----------|--|
|        | _       |    | 0    | us S   | e ang  | £s   | in Gee ges |        |           |  |
| tommen |         |    |      |        |        |      | gangen     |        |           |  |
|        | Schiffe |    |      |        | Tonnen |      | Schiffe    |        | Tonnen    |  |
| 891    |         |    | 5683 | gleich | 3,705  | ,218 | 5635       | gleich | 3,704,350 |  |
| 892    |         |    | 6030 | gleich | 3,909  | ,977 | 6000       | gleich | 3,912,266 |  |
| 893    |         |    | 6015 | gleich | 3,966  | 764  | 5996       | gleich | 3,959,007 |  |
| 894    |         |    | 6024 | gleich | 4,106  | 706  | 5993       | gleich | 4,078,282 |  |
| 895    |         |    | 6280 | gleich | 4,297  | 562  | 6232       | gleich | 4,264,154 |  |
| 896    |         |    | 7096 | gleich | 4,318  | ,860 | 7046       | gleich | 4,301,628 |  |
| 15     | D       | a  | naď  | ift    | bie    | Bah  | I be       | r au   | 3 See     |  |

angefommenen Schiffe (Dampfer und Gegler zufammen) gegen bas Borjahr um 816 Schiffe mit 21,278 Tonnen und diejenige ber nach Gee gegangenen um 814 Schiffe mit 37,474 Tonnen gewachsen. Bemerkenswerth ift babei aber, daß bie Segelschiffahrt neuer= bings einen fehr wefentlichen Muf= schwung gewinnt und zwar auf Rosten ber Dampfichiffahrt. Bahrend nam= lich in ben erften 8 Monaten 1895 nur 11,6 Progent fammtlicher aus Gee an= gefommenen Tonnen auf Segler ent= fieln, stieg diese Zahl für 1896 auf 12,7 Broz., dabei ist die Zahl der nach See gegangenen Segel-Tonnen bon 11,24 Proz. in 1895 auf 12,04 Proz. in 1896 geftiegen. Diefe Beränderung ift auf Die Thatfache gurudguführen, daß neuerdings immer größere Gegel= schiffe gebaut werben, weil die Befor= berung bon Waaren in Segelichiffen angesichts ber herrschenden niedrigen Frachten einen angemeffenen Nugen nur noch abwirft, wenn die betreffenden Schiffe groß genug find, um enorme Waarenmengen transportiren gu ton= nen. Daher tommt es benn auch, bag Samburger Rhebereifirmen fich große Biermaft-Segler gugelegt haben, Die böllig zu ihrer Bufriedenheit arbeiten. Die Berladungsgelegenheit im Sam= burger Safen ift aber noch immer feine beffere geworben, benn bie Bahl ber leer aus Gee angefommenen Schiffe ftieg bon 18,82 Prog. in 1895 auf 19,9 Prog. in 1896, diejenige ber leer wieder abgegangenen Fahrzeuge von 27,5 Proz. in 1895 auf 28,7 Proz. in

#### Bitte, zeigen Gie 3hre Bahne.

Bor einiger Zeit ging burch bie Preffe die Runde von einer neuen Wiffenschaft, bon ber Stomotologie ober ber Runft, aus ber Form bes Munbes ben Charafter eines Menfchen zu erkennen. Jest begegnet man in einer englischen Zeitschrift einer ahn= lichen heiteren Wiffenschaft, Die eng mit jener gufammenhängt und eigent= lich nur ein Theil von ihr ift. Das ift die Dentologie, die Lehre von der Zahndeutung. Die Stomatologie, die Lehre von ber Mundbeutung, ift eine tombligirte, umfaffende Wiffenschaft; bie Form bes Munbes, aus ber fie auf das geistige und moralische We= fen feines Besitzers Schluffe gieben will, wird burch gar vielerlei be= ftimmt, burch bie Lippen, bie Bahne, die Rinnbaden u. f. w. Die Dentolo= gie hat es allein mit ben Bahnen gu thun. Aus ihrer Form und ihrer Stellung in ben Riefern unternimmt sie es, ben Charafter zu beuten. Sind heit, Entschiedenheit fcbliegen gu laffen; fleine Bahne bagegen auf Willensschwäche, felbst auf eine gewisse Beiftesschwäche. Faft alle großen Man= ner haben auch große Bahne gehabt, Die berühmten Dichter, Die großen Forfcher und Gelehrten, aber auch bie großen Verbrecher. - Stehen bie Bahne bicht an einander, fo ift bas eben= falls ein Zeichen von lebhaftem Beifte: und wenn fie babei groß find, fo men= bet fich biefer lebhafte Beift ernften Dingen gu, er gehört einer Rünftlerna= tur an; wenn fie flein find, neigt er gu flüchtigen Tändeleien und tempera= mentvollen Nichtigteiten. Borftebenbe und nach bor geneigte Bahne find ein Beichen bon Dummheit, nach hinten gerichtete Bahne ein Anzeichen von Unbeständigfeit bes Charafters. Start ausgebilbete, raubthierartige Schneibegahne follen eine "wilbe", häßliche Gemüthsart anbeuten. Das lette ift gewiß eine febr moblfeile Deutung, die bie gange "Dentologie" als eine etwas wilbe Sache erscheinen läßt.

# Ereue eines Sundes.

Mus Laibach wird eine rührende Ge= schichte bon ber Treue eines Sundes ge= melbet. Um 24. v. Mts. Nachmittags hörten bie Grundbefiger Frang Rog= man und Bingeng Rotich in der Rabe der Spetschiza-Alp Hundegebell. Es fchien aus einem tiefen Abgrunde gu fommen. Da bas Gebell ein anhal= tendes und fonderbar flagendes mar, gingen bie Beiben bem Tone nach. Tief unten in einem Abgrunde fanden fie eine Leiche, die fie als die bes Wirthes Undreas Notich aus Rarnervellach er= fannten, ber offenbar bon ben fteilen hängen abgestürzt mar. Neben ber Leiche hielt ber Sund bes Berungliidten Dache, beffen Gebell erft verftumm= te, als die Leiche aufgefunden marb. Der berungludte Wirth, ein 36jahri= ger fraftiger Mann, war Tags gubor um 6 Uhr Morgens bom Saufe meg auf die Svetschiza-Alp gegangen. So biel fich erheben ließ, machte er zwischen 8 und 9 Uhr Bormittags auf bem Bege Raft. Man fand an jener Raft: ftell noch feine leberne Tafche mit Bro= biant. Bon bort fturgte er über einen Felfen brei Meter tief. Mus ben im Sanbe borgefunbenen Fußspuren mar gu entnehmen, bag Rotich ben Felfen wieber ertlimmen wollte. Sierbei mußte er ausgeglitten und an bem fbeilen Bergabhang über 400 Meter tief in ben Abgrund gefturgt fein, wohin ihm fein hund folgte, um Tag und Racht (30 Stunden lang) bis gur Muf= findung ber Leiche an berfelben Bache

Halbe Dreise!

für die große Berbsteröffnung am 3. Oftober zu treffen. Wir haben noch einen Borrath von über 2000 Angugen, llebergiebern und Sofen, melde verfauft merben muffen, und fie merben verfauft merben, ba, menn wir unfere Gröffnung veranftalten, wir bas größte Lager von allen Gorten von

# Anzügen, Schuhen, Hüten und Ausitattungs=28aaren

für Männer, Knaben und Rinber auslegen werben. Rommt zeitig, ba ber Berfauf von Rleibern gum halben Breije nach 7 Tagen ichließt.

# Manner-Geroll-Anzüne.

500 reinwollene Anzüge, einfach= und boppelfnöpfige Sachs, in ichwarz, blau, braun und gemischten Farben, waren \$10.00, Auswahl für 7 \$5.00

700 feine schneibergemachte Angüge aus importirten toffen, bie neuesten Berbit-Moben, Sadu. Cutawan \$8.50 waren \$16 u. \$18, 7 Tage

400 fehr feine reinwoll. Unguge, wieRun= benichneiberarbeit gemacht und ausgeftattet, die besten Unguge, die unfer Gechaft zu \$20 und \$22 verfaufte, nebint Gure Auswahl von den \$11.50

#### Männer=Hosen jum halben Breis; 500 Baar jur

Auswahl. Sammtliche \$2.00 Sofen jest .... \$1.00 Cammtliche \$3.00 Sofen jest .... \$1.50 Sammtliche \$4.00 Sofen jest ... \$2.00 100 Baar \$5 und \$6 Sofen jest . \$3.00

#### Männer = Neberzieher. In 3 Partien getheift, um aufzuräumen.

Bartie No. 1—Alle \$8 und \$5.50 Partie No. 2—Alle \$12 und \$7.75

# Knaben=Ansuge.

After 12 bis 20. \$2.98 für Auswahl von allen \$5 und \$6 Angügen. \$4.98 für Auswahl von allen \$8 und \$10 Anzügen. \$7.98 für Auswahl von allen \$15

# Kinder-Kniehofen - Anzüge.

99c für alle \$2 Angüge. \$1.49 für alle \$3 Angüge. \$1.99 für alle \$3,50 und \$4 Angüge. \$2.99 für alle \$5 und \$6 Anguge.

# Manner=Hüte.

98c für alle \$1.50 und \$2 Bute. \$1.49 für alle \$2.50 und 3- Sute. \$1.98 für alle \$3.50 Site. Wir haben über 2000 Gute, alles neue Moden, aber fie muffen in 7 Tagen fort.

# Sauhe.

Aufraumung berfelben gu einer großeu Breisermäßigung. 98c für alle \$1.50 und \$2.00 Coute. \$1.49 für alle \$2.50 Schuhe. \$1.98 für alle \$3.00 bis \$4.00 Schuhe.

# Unterzeug, 2c.

25e für Auswahl von einer großen Par-Partie No. 3—Alle \$20 \$12.50 | tie Herbit-Unterzeug, 50c Sorte.
und \$25 lleberzicher. \$12.50 | 98e jür die \$1.50 und \$1.75 Sorte.

Offen bis 9 Uhr Abends. Offen Samflags bis 11 Uhr Abends. P. S. Viele deutschspredjende Verkäufer Past auf die große gerbit - Eröffnung am 3. Oktober.

928-930-932 MILWAUKEE AVE. "Samstag" sertig zum Verkaus, Vinter-Jackets und Capes für Pamen.
Unier Tepartement in Winter-Jackets und Kades sie Damen it jest vollständig complet. Mit vollem Ernst können wir sagen, daß wir de arößte und schönke Auswahl in dielen Sachen haben, die man sich denken tann, und nicht allein das, nein, auch die Kreise erzeigen sich erkauntich billig, ja billiger als auberswo. Da sind feine kerkend, Vulkee, Clan Vorkeds und Veaver Jacket in ichticht und sane zu allen Breisen. Die feinskund nut Werten und Seide gernirt, don der biligken dis zu der besten Aualität. Wit einem Wort: Se ist gerhartig ! Andstogende einige Preise.
Ein feines Beaver Cape, 27 Zoil lang, hivid mit Perken und Astrachan befett, für den S.98
Kerken Jacket für Damen, gang gefütert mit Seide, bochfeine Qualität Waare sür. — S.98
Kerken Jacket für Zumen, gang gefütert mit Seide, dopperreibg zum Knöbsen und mit S.98
Bejah-Knöpsen verziert, sür nut.
Bebertasten für zur Schule, zum Schließen, mit ansgelegtem Tecket, connotet gefüllt, mit Febertasten für zum Schule, den Schule der Schule de Samftag" fertig jum Berkauf, Winter-Jackets und Capes für Damen.

3weiter Floor. berfauft, gehen Sampag bas 1.49

dereibbider 529 Größe, billig für 3c, mors gen 2 St ü d für .

sine ausgezeichnete Hang-Schultaige mit Lackeber eingefaßt, würbe billig sein für 15c, morgen 9c das Stüd.

Dolgene Stind. Dereiberte Heine Stüd für .

Bergalbele und verflieberte Heine Borzellantassen und Unters 5c Wergelbele und verflieberte Heine Borzellantassen und Unterschafte und beschieberte Heine Borzellantassen und Unterschafte und beschieberte für die ergehe Teller, gutes Korzellan, reich bekorirt, kandenitrunuf, in Größen von 6–71/2, sontt für 22c verfauft, gedt morgen, um zu 10c zu dere Anabenstrungen, in Größen, das Grüßen, das Einst nur.

Sine große Auswahl Blumenvolen, in allen 9c Farben und Größen, das Einst nur.

Sine große Auswahl Blumenvolen, in allen 9c Farben und Größen, das Einst nur. Feine Rottinghom Svigen-Garbinen in Cream, und weiß. 3% Pd. lang, würden billig fein für \$4.00, unter Preis morgen, bas Baar. 2.98

Bierter Floor.

Sanbipiegel, Sjöll. Glas, werth 12c, nur ..... 5c

Groceries.

Ruchen, als Weintvrten, Jedin Rolls, Kaffee- Ge finden u. f. w., das Stild, morgen, nur.

Relfon Morris & Co. Cal. Schinken, d. Pfd. 5 %c. Gricke Grasbutter, das Phurb.

16 %c. gricke Grasbutter, das Phurb.

25 c. und Java Kaffee. 32c Sorte, Pfd. 25 %c. nate wrashitter, das Pfinib. Noca und Java Kaffer Ste Sorte, Pfb. B. Cfeuichwärze, die Flasche. Mull, das Pfinib. Meal Gracker Baar für ... Coriets in grau und ichwarz, die 1.25 750 cat Meal Crackers, das Pfund... direichhölzer, 12 Schackteln....

Die "New Idea" Baber Battern in allen Großen fur Rinder und Damen, 10c

# Woll Ihr geld sparen, so komml Samstag, 19. Sept., zu

Natatorium Bargain House, - 888—890 Milwaukee Ave.

- Umfonst weggegeben—Tidets für Glas: und Gilbermaaren.

20c Sorte mollene Damen-Strumpfe ...... 10c | 20c Gorte mollene Rinderftrumpfe ...... 12c 50c Sorte ichmere Merino Manner-Semden und Beinfleider ..... 20c 100 Stude weißes feines Chafer Flanell ... 21/c 50c Sorte meiße Manner-Bemben ...... 39c 40 Dbd. reinleinene Sanbtuder, Große 42x22 10c

> Souh:Berfauf. leicht unfere Schuhe und Preise mit anderen ben, wenn nicht billiger und beffer — bann

Solite Leber Schul-Schuhe que bis 12.
Grain Leber-Schuhe für Rinder. extra ftart, Grofen 12 bis 2. 98c
fen 12 bis 2. 19c gen 12 bis 2
gib Rnopfichuse für Vabies
Anderschafte in Pabies
Anderschafte in Pabies
Befte \$1.00 nib Schube für Damen

9 Be
Beste \$2.50 Rib Schube für Damen

1.48
Reder-Simpers für Damen

39
Rohfarbige Schnürschuse für Damen, früherer
Preis \$2.00 nib \$2.50

1.00

Neise kalischerne handensöte Schube für Mäns Preis \$2.00 und \$2.50.

Local Constitution of the Country of the C

Gin Cent Berfauf. Beiges Strumpfband Glaftic, 9b ......

Their Bord, per Rolle.

Land Binding, per Rolle.

Land Bindin, per Schachtel
Mourning Kins, die Schachtel
Lennen Johen, der Spule.
Brook's Maichinen-Haden, per Spule.
Bether Unibing, per Kolle.
Dreft Stahs, per Set

500 Riften McRinlen ober Bryan Geifenpuppen 4c Weiße Rofe Totletten-Geife, I Stud für ..... 10c Kirfs feine Buttermild-Seife, 3 Stüd für. Kirfs feine mottled Seife. Procter & Gambles Jeory Seife. Lenog Laundry Seife, 5 Stüd für Granite Gifenwaaren-Verkauf

Nr. 8 Thee-Reffel... 3 Ot. Raffeefanne. .

em Lefet,'die Conntagsbeilage der ,,Abendpoft."

BUY GOLD

MORTGAGES OF

HO:STONE 8 CO.206 LA SALLEST

Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicage und Gt. Louis:Gifenbahn. Bahnhof: Bwölfte Str. Biabutt, Ede Clart Str. 

Sicago. Enrlington und Quinco-Ciendadu. Ticko-Offices. 211 Clarf Sir und Uninon Haffagier-Badus doffices. 212 Clarf Sir und Union Haffagier-Badus doffices. 213 Clarf Sir und Union Haffagier-Badus doffices. 213 Clarf Enrich Under Madijon und Adams.

3ige Alesburg und Streator. 48.05 B + 615 R Haffagier 18.05 B + 615 R Haffagier 1



# Wundervolle Gelegenheiten Wundervolle Gelegenheisum Geldsparen.

Mie vorher konnten wir zuverlässige Kleider so billig verkaufen als jetzt. Diele fabrikan-

ten überschäften ihre Verkaufe sehr, und offeriren uns jest ihre lleberproduktion zu bedeutend weniger als den Serstellungskoften. Wir haben alle Vortheile benutzt, die ein erschütterter Kleidermarkt bietet und notiren Preise, welche ohne Zweifel einzig dastehen.

# Ein guter reinwollener Männer-Anzug für \$4.98,

jum Beispiel, aus reellem Material angefertigt, gut ausgestattet, nie vorher unter \$7.50-morgen, \$4.98.



\$7.50 Männer-Anzüge-

Doppelbruftige und einfache, gangwollene ichottifche Stoffe, neue Berbit Moden, perfett in Arbeit u. Baffen, elegantes tragbares Fabrifat, mundervolle Werthe, jeder Unzug werth \$7.50, morgen.....

\$15.00 Manner : 2inguge-

Ginfache und boppelbruftige Gads und Gutaman Grod Mobe, 22 U3. reines Clan Diagonal Bornebs, alles herbit- und Binter-Mijchungen, Stoffe, welche nicht verichießen oder brechen, bas meint ehrliche Arbeit u. vom Schneiber zugeschnittene \$15.00 Weichäfts- ober Gemi- Treg. Unzuge, gerade dieselbe Arbeit als ob ihr \$15.00 bafur bezahlt hattet, morgen Gpar-Gelegenheit,..... \$10.00

819.00 Männer: Angüge-

Die neuesten, niedlichten und eleganteften importirten schottischen Plaid Anzüge, neueste Alm Kront Röde und Weste, unzweiselhaft die beste Sorte von keiniter Schneiderarbeit, ungeheure Partie zur Auswahl, vergleicht biese Kleidungstücke nicht mit dem billigen Schund, der doppelt so viel kostet, sondern gute \$19.00 und \$20.00 Werthe, sie werden Euch gefallen.

Berbit-Uebergicher für Männer-

Die "heruntermarkirten \$7.00 Ueberzieher" für \$4.45 — echte Melton, perfekt in Arbeit und Raffen, hier ift ein uns zweifelhafter Gelbiparer für ben Mann mit kleinem Ginkommen, fein Grund, warum 3hr nicht einen \$7.00 ober \$4.45 jogar einen \$9.00 Gerbh-leberzieher morgen haben könnt für Berbft-Hebergieher für Manner-Die reg.



\$15-Gorte für \$9.98, echte Covert Tuch, Reriens, Glan-Diagonals und einfache Diagonals, perfett gearbeitet und eingejaßt, \$15: \$9.98 Baare heruntermark, eine wah: \$9.98 Mannerhofen-angefertigt aus ftrift reinwol-

lenen ichottijchen Cheviots, angebrochene Bartien von \$10.00 bis \$12.00-Unjugen. Gie werben biefe von \$10.00 bis \$12.00 Munugen. gleich als die alltägliche \$2.50 u. \$1.50 Madintofhes-Gefauft für 50c am Dollar,

boppelbruftige Bor Coats für Männer, angefer-tigt aus Covert-Tüchern, mit Sammetfragen, ftrapped, genähte und cementirte Rähte, die bauerhaftesten Baaren, die jemals gemacht wurden, gewöhnlich ju \$15 verfauft, \$7.00 beim moraigen Berkauf. beim morgigen Berfauf .....

# Männer=Ausstattungswaaren.

Fanch Bufenhemden für Manner-bon ftarfem Musin, Busen von importem Bercale, doppelt ges 756 ähtes Joch, Patent Borstöße, ein reguläres \$1.00 Weiße Mannerhemden—New Yort Mills Muslin ungebügelfe Männerhemden, dopvelter Rüden und Front, dop-elgenáhlt, 1800 Leinen Bulen eingelest, Katent Borliöße, volte 38 Joll lang, Leinen Bands, fo 49¢ jut wie irgend ein \$1.00 Hemb, morgen

Racht: Roben für Manner-Befehte Fronts, Tafden, Mermel und Aragen, 50 Boll lang, volle Größe. Manner-Bojentrager franch ftarte fanch Web Wire Budle Hofentrager für Manner, Unterhofenhalter, Grip fathioned im Ruden, Braid Enben, große, große Berthe zu 25c.

Salstrachten für Manner - Feine halstrachten für Manner. Teds und Four-in-hands, aus ichwerer imbortirter Geide 250 und Atlas gemacht, reiche, feine Novitaten, 35c, 40c, 50e halstrachten, 250



wegen ihrer bauerhaften Qualitäten berühmt find, mobifche, hubiche Mufter, boppelter Sie und Knie, ein neuer Angug für den alten wenn fie auftrennen, es werben keine Anguge gemacht, die jo viel aushalten wie diese \$6 Anguge für .... Lange Sofen-Unjuge für Anaben - Alter 13 bis 19, boppelbruftig buntle und mittlere garben, ichottifche Stoffe, nichts besieres jum Tragen, hubich gemacht und getrimmt, Dieses ift ein spezieller Bargain, morgen 87 Anguge ju... \$4.95

Junge Manner-Muguge-Große 32 bis 36, elegant, hubiche ichottifche Plaids und einsache schwarze Thibet Cheviots, ausgestattet in feinster Custom: Mode, viele mit "In Front Bests", unsere besten \$12 Anzüge, morg. 3. Berkauf

Reefer-Anguge für Anaben - Alter 3 bis 8, fanen Blaibs mit Braib: Garnitur, großer Matrojen-Rragen, Spezial-Preis morgen für \$3.75

Unzüge..... Rnaben-Auguge-Alter 6 bis 15, haltbare, buntle, hubiche Mufter, gut, ftart gemachte Stoffe, elegante Schul-

Anie-Sofen für Anaben — Alter 4 bis 14, wir werben morgen zum Berkauf auslegen 50 Dutend blaue, ichwarze und 29c graue Cheviots, mit Gummi-Band und taped Rahte, Die beften 50c Sofen, Die offerirt murben zu Diefem Breife. . . . . . . . . . . . . . . .

Gifenbahn-Fahrplane.

Blinote Bentral-Gifenbahn. Mie durchfahrenden Züge verlaffen den Zentra hof, 12. Str. und Barf Row. Die Züge ni Süden können ebenfalls an der 22. Str., 3 und Hobe Part-Station bestiegen werden. Ticket-Cssie. M Nams Str. und Auditoria Durchgehende Jüge. Aufstabrt New Orleans Linited & Memphis Austrelle, Ju., und Decatur. 2.20 K Et Louis Ton light Spezial. 10.35 L Sairo, Taguga. 18.30 U Springssich & Decatur. 9.00 K Rem Cricans Polizag. 2.50 y 12.50 y 200 milyania (1.20 x 200 x 200

lid, ausgenommen Conntags. Chicago & Grie:Gifenbahu. Liefet-Offices: 242 G. Clarf, Auditorium Gotel und Dearborn-Station, Bolf u. Dearborn, Abfahrt. Aufunft. | Marion Bofal... +7.30 \( 2\) 16.43 \( \frac{9}{3}\) 25.00 \( \frac{9}{3}\) 3mestown & Buffalo... +2.55 \( \frac{9}{3}\) 25.00 \( \frac{9}{3}\) 3mestown & Buffalo... +2.55 \( \frac{9}{3}\) 25.00 \( \frac{9}{3}\) 3mestown & Buffalo... +2.55 \( \frac{9}{3}\) 3mestown & Romobation... +4.03 \( \frac{9}{3}\) 25.00 \( \frac{9}{3}\) 3mestown & Bottom... +8.00 \( \frac{9}{3}\) 7.35 \( \frac{9}{3}\) Columbus & Norfolf. Ba... &8.00 \( \frac{9}{3}\) 7.35 \( \frac{9}{3}\) 3miglio... † Ausgenommen Countags.

# CHICAGO GREAT WESTERN RY 'The Maple Leaf Route."

The Maple Leaf Koute.

Stand Sentral Station. 5. Ave. und Harrison Straße.

Sity Office: 115 Hoams. Telephon 2880 Main.

"Taglich. Husigen. Sountags.

Ranjas Sity. St. Holgen. Sountags.

Ranjas Sity. St. Holgen. Sountags.

Boiness Marihalin Dudge. († 5.45 y 110.00 y 8.30 y 9.30 y 9

Baltimore & Ohio.

Dahnhofe: Grand Bentral Baffagier-Station; Giald-Office: 193 Ciarf Str. Reine ertra Fahrpreise verlangt auf den B. & D. Simited Zigen.

den B. & D. Simited Zigen.

Abfahrt Anfunkt
Sofal.

16.06 B † 6.40 R
Rein Horf und Washington Westibuled Limited.

10.15 B \* 9.40 R
Bittsburg Limited.

3.00 R \* 7.40 B
Bullerton Accomodation.

5.25 R \* 9.45 B
Columbus und Wheeling Express.

6.25 R \* 7.20 B
New Yorf. Washington. Bittsburg
und Cleveland Bestioused Limited.

Last Reine Limited.

CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION.

Canal Street, between Mactison and Adama Sts.

Tricket Office, 101 Adams Street.

Pacific Vy. + Daily except Sunday.

Leave. | Arrive.

Pacific Vy. + Daily except Sunday.

Leave. | Arrive.

Pacific Vy. + Daily except Sunday.

Leave. | 4.739 M 2.00 PM 2

MONON ROUTE und Auditorium Dotel. Abfahrt Anfunft Sincinnati.... 2.45 B 12.00 D 

# A. BOENERT & CO., 92 La Salle Str., Agenten für Jamburger, Bremer, Red Star, Riederl.

Trangofifde Linien. - Bentralbureau für Paffage, Rajute- und Bwifdended, nach allen Plagen der Welt, Europa, Mfien, Afrita und Auftralien. ARTHUR BOENERT. Manager, Paffage-Department.

Deutiche Sparbaut 6 Brog. Binfen auf erfter Rlaffe Sphoa Saiferlich deutsche Reichspoft; Beldfenbnugen 3 mal wochentlich. Cintichung von Erbschaften und Forderungen, sowie Ausstellung von Vollmachten und fouftiger notarieller Urfunden mit tonfularifden Beglaubigungen prompt bejorgt.

ANTON BOENERT, Rechtskonfulent n. Molar, gett 1871 to Man beachte ben altbefannten Blat: 92 LA SALLE STRASSE.

Bir berfaufen auf

gerade jo billig wie andere für

Herrenfleider, fertig ober nach Daß.

Damen-Capes und Jackels. Uhren, Diamanten 2c.

Konfirmanden-Anzüge ju billigen Preifen. REDIT

208 State Str., Mbenbe offen. 3weiter Floor.

DR. P. EHLERS, 108 Bells Cir., nahe Chio Cir. hunden: 8-10, 12-2 und nach 6 Uhr Abenda Sonntags 11-2 29013

# MAY & KRAUS, 62 S.CLARKST. C. B. RICHARD & CO.

Billigfte Daffage-Billette. Agenten für alle Dampferlinien. Bediel- und Boft-Ausgablungen prompt beforgt.

Deutiches Rechts:Bureau. (Gefehlich inforporirt.) Erbichafte und Bollmachtsfachen. Rechtefachen jeder Art.

ALBERT MAY, Rechtsanwaft. Austunft gratis und offen Sonntage Bormittas

\$2.25. Koffen. \$2.50. Indiana Rut......\$2.25 Indiana Lump ...... \$2.50 Virginia Lump ........... \$3.00 No. 2 harte Cheftnuttohlen . . \$4.50

(Rleine Sorte.) Sendet Auftrage an E. PUTTKAMMER, Zimmer 305 Schiller Building. 103 E. Randolph Str

Mile Orders werden C. O. D. ansgeführt. N. WAIRY,
99 E. flandobh Str.
Driffer und Ungenglafer eine Epetialite
Enterjudung far paffende Glafer trei.